**HANDBÜCHLEIN** DER LUSTFEUERWER KEREI ... ZWEITE **AUFLAGE. MIT...** 

Claude Fortuné RUGGIERI







# Handbüchlein

ber

# Lustfenerwerkerei.

### Gine praktische Muweisung

jur Unfertigung aller Gegenstände ber Luftfeuerwerkkunft, als: Schwarmer, Raketen, Raber, Sonnen, Lanzen, Windmuhlenflügel, Leuchtkugeln, bengalifcher Flammen zc. zc., so wie vollständiger Land- und Wafferseuerwerke.

Für

Ulle, welche fich mit diefer Runft beschäftigen, ins-

Bon

Ruggieri.

3 meite Muflage.

Mit 29 Tafeln Abbildungen.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



8715000

# Sandbüchlein

ber

# uftfenerwerkerei.

## Gine praktifche Unweisung

nfertigung aller Gegenstände ber Luftfeuerwerkfunft, Schwarmer, Raketen, Rader, Sonnen, Lanzen, Bindenflügel, Leuchtkugeln, bengalische Flammen 2c. 2c., so wie vollständiger Land 2 und Wasserseuerwerke.

Für

te, welche fich mit biefer Runft befchaftigen, inebefondere aber fur Dilettanten.

Bon

#### Ruggieri.

K

3meite Auflage.

Mit 29 Zafeln Abbilbungen.

Quedlinburg und Leipzig. Druck und Berlag von Gottfr. Baffe. 1845.



### Borwort.

forliegendes Werk foll einem Bedurfniffe abhelfen, as nicht felten ift gefühlt worden. Die Unkunde mit n Substangen ber Reuerwerkerei, die nur Manchem, r sich mit diefer Branche beschäftigt, zu fehr gum orwurfe gemacht werden muß, führte nicht felten ofe Unglucksfalle herbei. Noch gefährlicher wird eine efchaftigung Diefer Urt fur bloge Liebhaber, wenn fie cht den gehorigen Umfang von Renntniffen besigen; nn ber Abgang an Bandgriffen, Die ihnen mangeln, rmehren die Gefahr um ein Bedeutendes. ladame Blanchard, die fuhne Seglerin durch Luft und olken, mehr vertraut gewesen mit ben gefährlichen genschaften des heftigsten der Elemente, Des Feuers, t ben außerordentlichen Schwierigkeiten, Die in ber erfertigung eines an einem Luftballon anzubringenden uerwerkes obwalten: - fo wurde sie nicht fo ent= slich tief gefallen fein, wie von Eva an noch nie ein eib fiel, aus einer Sohe herab von fast 6000 Ruß er der Erdoberflache.

Dieses Buch zerfällt in fünf Hauptabtheilungen. e erste ist gleichsam eine Einleitung und enthält die higsten Borkenntnisse von den Stoffen, die der Feuerter anzuwenden hat, so wie von den Instrumenten, mit er sie und seine Feuerwerke bearbeitet; diese Absilung ist um so wichtiger, weil ohne eine genaue Eint in die Beschaffenheit der anzuwendenden Stoffe in

einer Branche, wo von den innern Gigenschaften de Rorper Alles abhangt, gar nichts zu leiften ift, uni der Arbeiter außerdem noch sich selbst und seine Umge bungen fehr gefahrdet. Die zweite Abtheilung enthal Die Bereitungsmanier aller Arten von gand =, Luft = un Bafferfeuerwerken, und zerfällt nach biefen brei Artei in brei Abschnitte, von benen ber erfte bie Land=, be ameite die Luft=, ber britte die Bafferfeuermerke be Die britte Abtheilung hat Die Reuerwer zum Gegenstande, welche an Luftballons angebracht me-Die vierte Abtheilung enthalt Alles, ma der Reuerwerker fur das Theater ju miffen nothig hat Die funfte Abtheilung endlich enthalt die Rriegsfeue Diefe lette Abtheilung besteht jedoch nur aus einige wenigen Bemerkungen, weil es nicht ber 3weck bes vo liegenden Bertes ift, Artilleriften zu bilden.

Ungehängt ift bem Werke einmal Wo ein terbuch mit ben Erklarungen ber nicht Jeberman verständlichen Runftausdrucke aus verschiedenen Wisse ichaften, und bann eine betaillirte Beschreibung me rerer wirklich ausgeführten Reuerwerke. Lettere wi angehenden Feuerwerkern vorzüglich willkommen fei weil fie baraus erfeben, wie man feine Stude aufa stellen und welche Vorsichten man babei anzuwend hat, wenn fie ihren vollen Effect haben follen. Ueb gens find in dem Berte, wo es ohne Dunkelheit u allzu große Beitlaufigkeit geschehen konnte, alle zu er fernt liegenden Runftausdrucke vermieden, um nicht bl ausübenden Feuerwerkern verftandlich zu fein, fonde auch folden, die fich bloß ihres Bergnugens halber n einer fo angenehmen Unterhaltung beschäftigen und a bloße Liebhaber der Feuerwerkerei find. In Ber für bas große Publifum, bachte ich, follte es imn V

Bas ber Bater und bie Gebruder Ruggieri, und Ruglich Claude-Fortune Ruggieri, der Berfasser vorgenden Buches, leifteten, ift zu bekannt, als bag wir was zu ihrem Lobe beifugen zu muffen glaubten. Uebri= ns liefern wir hier keine bloße Ueberfegung feines Ber= 8, sondern eine Umarbeitung fur deutsche Leser; vorzug= h find die vielen Unmerkungen und Bemerkungen, e seine Erfindungen und so haufig auch nur Controrfen betreffen, entweder gang fortgelaffen oder abge= rat, weil fie bas beutsche Publikum wenig intereffirt Desgleichen ift es mit Fragen ber Urt Schehen, wie g. B. die folgende: wer bas Pulver er= nden, ob die Alten es gekannt u. f. w. Nur aus ber um nicht zu langweilen und bas Wert ohne oth zu vertheuern, und nicht etwa, um die Berdienfte Berfaffere zu fchmalern, Die Niemand mehr aner= mt, als wir, ift fo Manches fortgelaffen, mas bem aktischen Feuerwerker so wie dem Liebhaber ber Porohnie, ohne Rugen gewesen fein murbe.

Im Januar 1832.

## Inhalt.

#### Erfter Ubfchnitt.

Stoffe fur ben Feuerwerker und demifche Eigenschaften ber felben. Befchreibung ber nothigen Bertzeuge und Gerath fcaften. Borarbeiten. 1. Cap. Stoffe fur ben Feuerwerter. Geit 2. Cap. Bulfeftoffe fur ben Feuermerter. 6. Gugeifenfeilicht . . . . . . . . . Rupferfeilicht . . . . . . . . . . . . 8. \$ 9. 3intfeilicht
\$ 10 Untimon (Spießglas)
\$ 11, Berntein
\$ 12, Gemeins Salz (Kocfalz)
\$ 13, Baumbar Q. 14. §. 15. §. 16. §. 17. §. 18. §. 19. §. 24. 25, 26. 

|    |             |                                                            | Seite |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|-------|
| 6, | <u>27.</u>  | Rleifter. Leim                                             | 19    |
| 9. | 28.         | Thonerbe                                                   | 20    |
| 8. | 29.         | Stridwerte                                                 |       |
|    |             | Sap. Bertzeuge und Gerathichaften fur ben Feuerwerter      |       |
|    | 30.         | Werkftatte                                                 | _     |
|    | 31.         | Rollholzer                                                 | 21    |
| ğ. | 32.         | Routisch .                                                 | 22    |
|    | 33.         | hobel jum Bormen ber Patronen                              | _     |
| 8. | 34.<br>34.  | Gerathschaften ju ben fliegenben Rateten                   | 23    |
| 8. | 35.         | Schnurmaschine                                             | 23    |
|    | 36.         | Schlägel und Stampfen                                      | 24    |
|    | 37.         | Shaufeln                                                   |       |
|    | 38.         | Boffel, als Dage jum gaben                                 |       |
|    | 39.         | Mulben ober Rumpen gur Mufnahme ber Materie                | 25    |
| 8. | 40.         | Formen                                                     | _     |
| ğ. | 41.         | Sad jum Berichlagen bes Pulvere und ber Roble              |       |
| 9. | 42.         | Berschiebene Sorten von Sieben                             |       |
| ð. | 43.         | Schlagel jum Berichlagen bes Pulvers in bem lebernen Sade  | 26    |
| 8. | 44.<br>45.  | Morfer und Reule                                           |       |
| 3. | 40.         | Schraubenftod                                              | _     |
|    |             | 4. Cap. Borarbeiten.                                       |       |
| §. | 46.         | Pappe                                                      | 27    |
|    |             | Bereitung ber Pappe                                        |       |
| §. | 46.         | Patronen; Rateten im Allgemeinen                           | _     |
| -  |             | Bereitungbart ber Patronen                                 | 28    |
| c  | A-7         | Methode, die Patrone ju fonuren                            | 29    |
| 3. | 47.         | Bertleinerungemethobe ber Materien                         | 29    |
|    |             | fonft gerftogbaren Materien                                |       |
| 8  | 48          | Stoppine, gewöhnlid Communicationebocht ober Bunte genannt | 30    |
| 8. | 48.<br>49.  | Kanonenlunte                                               | 31    |
| ð. |             | Ein anberes fonelleres Berfahren                           | _     |
|    |             |                                                            |       |
|    |             |                                                            |       |
|    |             | 3meiter Abschnitt.                                         |       |
| 99 | ereit       | ung aller Arten von Cand =, Euft = und Waffer = Fe         | Her:  |
| -  |             | werfen.                                                    | -     |
|    |             | Erfte Abtheilung.                                          |       |
|    |             |                                                            |       |
|    |             | Landseuerwerke.                                            |       |
|    |             | 1. Cap. Feste Feuer.                                       |       |
| §. | <b>50</b> . | Rateten ober Burffeuer im Allgemeinen                      | 32    |
| §. | 51.<br>52.  | Praparirung ber Patronen gu ben Burffeuern                 |       |
| §. | <u>52.</u>  | Berhaltniffe bes Dorne ju ben Burffeuern                   | 33    |
| 9. | 53.         | Garbenfeuer                                                | 34    |
| 3. | 54.         | Labungsmethabe aller Urten von Patronen ober Rateten .     | 35    |

|                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| δ.                                      | 55.                                                                                                  | Glorien, Sader und Gansfuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35                                                       |
| δ.                                      | 56.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38                                                       |
| δ.                                      | 57.                                                                                                  | Fefte Sonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                                        |
|                                         | 58.                                                                                                  | Rreugfeuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                        |
|                                         | 59.                                                                                                  | Palmbaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39                                                       |
|                                         | 60.                                                                                                  | Strauffeuer. Bouquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                       |
|                                         | 61.                                                                                                  | Cascaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                        |
| 8.                                      | 62.                                                                                                  | Fefte Sterne. Firfterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41                                                       |
| ğ.                                      |                                                                                                      | Bangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| 3.                                      |                                                                                                      | Bereitungbart ber Bangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42                                                       |
|                                         |                                                                                                      | Babung ber Bangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|                                         |                                                                                                      | Stellungbart ber gangen auf bie Decorationebolger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43                                                       |
| 8.                                      | 64.                                                                                                  | Beitgange. Beitrohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                       |
| 8.                                      | 65.                                                                                                  | Decorationen in farbigem Feuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                        |
| 8.                                      | 66.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46                                                       |
| 7.                                      |                                                                                                      | Arditectonifde Regeln fur ben Feuerwerter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47                                                       |
| 8.                                      | 67.                                                                                                  | Bengalifde Flammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48                                                       |
| 3.                                      |                                                                                                      | Southern Community Control of the Co | 10                                                       |
|                                         |                                                                                                      | 2. Cap. Bertifal rotirenbe Raber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| 2                                       | co                                                                                                   | 01-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49                                                       |
|                                         | 68.                                                                                                  | made and made                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| -                                       | 69.                                                                                                  | Rotirende Råder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                       |
| Ş.                                      | 70.                                                                                                  | Sitterformige Raber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51                                                       |
|                                         | 71.                                                                                                  | Winbmuhlenflugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                        |
|                                         | 72.                                                                                                  | Dreiflügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52                                                       |
| Q.                                      | 73.                                                                                                  | Bierflügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| •                                       |                                                                                                      | Bierflügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                        |
| •                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                        |
| _                                       |                                                                                                      | 3. Cap. Gemischte Feuer (fefte und rotirenbe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                        |
| §.                                      | 74.                                                                                                  | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Porifche Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                        |
| _                                       | 74.                                                                                                  | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe).<br>Pyrische Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                        |
| <u>6.</u>                               | 74.<br>75.                                                                                           | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe).<br>Pyrifche Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54                                                       |
| 6.6.                                    | 74.<br>75.                                                                                           | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54<br>56                                                 |
| 6.6.                                    | 74.<br>75.<br>76.<br>77.                                                                             | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Drische Stude Lebergang bes Feuers von einem beweglichen zu einem fer fien Stude Gatter Salamanber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54<br>56<br>59                                           |
| 66 666                                  | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.                                                                      | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stude Lebergang bee Feuers von einem beweglichen zu einem festen Stude Gater Galamanber Schaubengüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54<br>56                                                 |
| 600000000000000000000000000000000000000 | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.                                                               | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stude Lebergang bes Feuers von einem beweglichen zu einem ferften Stude Gatter Salamanber Schraubenzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54<br>56<br>59<br>61                                     |
| 66 666                                  | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.                                                                      | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Uebergang bes Feuers von einem beweglichen zu einem fersten Stüde Gatter Galamander Schraubenzüge Spirassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54<br>56<br>59<br>61                                     |
| 00000000                                | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.                                                        | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Uebergang bes Feuers von einem beweglichen zu einem ser stüde Gatter Salamanber Schraubenzüge Sviralster Peragon Wessentliche Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63                         |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.                                                        | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stude Uebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem ser flen Stude Gatter Salamanber Schraubengüge Spiralstern Deragon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64                   |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.                                                        | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Uebergang bes Feuers von einem beweglichen zu einem ser stüde Gatter Salamanber Schraubenzüge Sviralster Peragon Wessentliche Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63                         |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.                                                 | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Uebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem fersten Stüde Gatter Galamander Gotraubenzüge Svirasspern Heragon Wesentliche Bemerkungen Octogon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64                   |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.                                          | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stude Uebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem ser flen Stude Gatter Salamanber Schraubengüge Spiralstern Deragon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64                   |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.                                                 | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Lebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem sersten Stüde Gatter Salamanber Schraubengüge Spiralstern Deragon Octogon Doppelte rotirenbe Forie  Cap. Porizontal ober auf einem Zapfen rotirenbe Feuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66             |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.                                          | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stude Lebergang bes Feuers von einem beweglichen zu einem serften Stude Galamander Schaubenzüge Spiralster Bergann Bergentliche Bemerkungen Octogon Doppelte rotirenbe Forie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64                   |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.<br>4.<br>83.                             | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Lebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem sersten Stüde Gatter Salamanber Schraubengüge Spiralstern Deragon Octogon Doppelte rotirenbe Forie  Cap. Porizontal ober auf einem Zapfen rotirenbe Feuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66             |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.<br>4.<br>83.                             | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Lebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem serften Stüde Gatter Galamanber Ghraubenzüge Spiralstern Deragon Wesentliche Bemerkungen Dotogon Doppelte rotirenbe Florie Cap. Porizontal ober auf einem Zapsen rotirenbe Feuer. Einsache Capricen Prassicapticapticen und Pasteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66             |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.<br>4.<br>83.<br>84.<br>85.               | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Uebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem serften Stüde Gatter Salamanber Schraubenzüge Spiralstern Peragon Octogon Doppelte rotirenbe Florie Sap. Horizontal ober auf einem Zapsen rotirenbe Feuer. Einsache Capricen Prasseleatricen und Pasteten Giranbolen ober Armleuchter Spiralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66             |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.<br>4.<br>83.<br>84.<br>85.               | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Lebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem fersten Stüde Gatter Galamander Schraubenzüge Spiralster Peragon Wefentliche Bemerkungen Octogon Ooppelte rotirende Florie Eap. Porizontal oder auf einem Zapfen rotirende Feuer. Einsache Capricen Yrasselapricen und Pasteten Girandolen oder Armseuchter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66             |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.<br>4.<br>83.<br>84.<br>85.<br>86.        | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirenbe). Pyrische Stüde Uebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem serften Stüde Gatter Salamanber Schraubenzüge Spiralstern Deragon Doppelte rotirenbe Florie  Cap. Horizontal ober auf einem Zapfen rotirenbe Feuer. Cinsade Capricen Prasseleation und Pasteten Giranbolen ober Armteuchter Spiralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66             |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.<br>4.<br>83.<br>84.<br>85.               | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirende). Pyrische Stüde Lebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem ser fien Stüde Gatter Salamander Schraubenzüge Spiralstern Deragon Wesentliche Bemerkungen Dotogon Doppelte rotirende Florie Cap. Porizontal ober auf einem Zapfen rotirende Feuer. Cinsache Capricen Prasselentiche Copricen Sirandolen oder Armteuchter Spiralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66<br>67<br>68 |
|                                         | 74.<br>75.<br>76.<br>77.<br>78.<br>79.<br>80.<br>81.<br>82.<br>4.<br>83.<br>84.<br>85.<br>86.<br>87. | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirende). Pyrische Stude Lebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem serften Stude Gater Solamander Schaubenzüge Spiralstern Deragon Wesenstliche Bemerkungen Octogon Doppelte rotirende Florie Cap. Horizontal oder auf einem Zapsen rotirende Feuer. Einsache Capricen Prassilagricen und Pastelen Girandolen oder Armteuchter Spiralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66<br>67<br>68 |
|                                         | 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 4. 83. 84. 85. 86. 5. 87. 88.                                    | 3. Cap. Gemischte Feuer (feste und rotirende). Pyrische Stüde Lebergang des Feuers von einem beweglichen zu einem serften Stüde Galamander Schaubenzüge Spiralster Deragon Westentliche Bemerkungen Octogon Ooppelte rotirende Florie Cap. Porizontal oder auf einem Zapsen rotirende Feuer. Cinsache Capricen Prasseltapricen und Passeten Sirandolen oder Armteuchter Spiralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54<br>56<br>59<br>61<br>62<br>63<br>64<br>66<br>67<br>68 |

|    |      |                                                                               | Seite     |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 04   | 6. Cap. Decoupirungen und Transparente.                                       | 50        |
| ð. | 91.  | Decoupirungen                                                                 | 72        |
| 8. | 93.  | CO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                      | <u>73</u> |
| ğ. | 90.  | Communicationsart ber Caprice ber Rofe                                        | 74        |
|    |      |                                                                               |           |
| 7. | Cap. | Bon ben Aren, Bolgern und Simmerftuden fur bie ? werfe.                       | zeuer=    |
| §. | 94.  | Mren                                                                          | 76        |
| §. | 95.  | Sohlen                                                                        | 77        |
|    |      | Regeln fur bie Construction ber Cohlen                                        | 78        |
| ğ. | 96.  | Decorations : holzwerte                                                       |           |
| 3. | 97.  | Ruftbod jum Abbrennen ber fliegenden Rateten                                  | _         |
|    |      | 3meite Abtheilung.                                                            |           |
|    |      | Euftfeuerwerke.                                                               |           |
|    | œ    |                                                                               |           |
| _  | Cap. |                                                                               |           |
| §. | 98.  | Fliegende Raketen                                                             |           |
|    |      | Beidreibung ber Gerathicaften                                                 | . 80      |
|    |      | Berhaltniffe ber einzelnen Theile bes Gerathes zu ben flie:<br>genben Raketen |           |
|    |      |                                                                               | , –       |
|    |      |                                                                               | 81        |
|    |      | Der Tragflog unter bem Dorne                                                  | 01        |
|    | •    | Labungbart ber fliegenben Rateten                                             | 82        |
|    |      | Der Richtstod                                                                 | 0.4       |
|    |      | Bereitungsart betonirenber Stode fur bie großen fliegenber                    |           |
|    |      | Rateten                                                                       | 85        |
|    |      | Bereitungbas ber fliegenben Rateten ohne Stod mit Flugel:                     | 86        |
|    |      | Urfache bes Emporfteigens ber fliegenben Rateten                              | . 87      |
| Ş. | 99.  | Fliegenbe Raten mit falfcher Rappe                                            | . 88      |
| §. | 100. | Fliegenbe Fargrateten                                                         |           |
|    | 101. |                                                                               | · 89      |
| Ş. | 102. |                                                                               | • 90      |
| 9. | 103. |                                                                               | . 91      |
| -  | 104. | Beroldestab (Cabuceus)                                                        | . 91      |
| 9. |      |                                                                               | . 92      |
| 3. | 106. |                                                                               | . 94      |
|    |      | 2. Cap. Feuer; melde in bie Luft geworfen werben.                             |           |
| 8. | 107. | Bomben                                                                        | . 95      |
| 9. |      | The formula                                                                   | -         |
| §. | 108. | Leuchtbomben                                                                  | . 98      |
|    | 109. | om to a                                                                       | . 99      |
|    | 110. |                                                                               | . 100     |
| -  | 111. |                                                                               | . –       |
| §. | 112. | Romifche Kergen                                                               | . 101     |
|    |      | 3. Cap. Garnituren.                                                           |           |
| §. | 113. | Borterflarung                                                                 | . 102     |

|    |             |                                                         | Sette |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|-------|
| δ. | 114.        | Sterne                                                  | 102   |
| 8. | 115.        | Cerpentofen                                             | 103   |
| 8  | 116.        | Schwarmer und Schwarmermaffe                            | _     |
| 3. | 117.        | Petarben Fargfterne                                     | 104   |
| 3. | 110         | Sarons ober auffteigenbe und nieberfteigenbe bewegliche |       |
| 3. | 118.        | Sonnen                                                  | 105   |
|    |             |                                                         | 100   |
| 3- | <u>119.</u> | Ranonenfolage                                           | 406   |
| §. | 120.        | Luftkanonenfclage                                       | 106   |
| §. | 121         | Bombeiten                                               | 107   |
| δ. | 122.        | Ratetentaften ober Bignenfdmarme                        |       |
| δ. | 123.        | Giranbolfeuer                                           | 108   |
| -  |             |                                                         |       |
|    |             | Dritte Abtheilung.                                      |       |
|    |             |                                                         |       |
|    |             | Wasserfeuerwerke.                                       |       |
| §. | 124.        | Allgemeine Bemertung uter bie Bafferfeuermerte          | 109   |
|    | 125.        | Baffergarben                                            | 110   |
| 8. | 126.        | Taucher                                                 |       |
|    | 127.        | Romifde Baffertergen                                    | 111   |
|    |             | Knieraketen ober Delphine                               |       |
|    | 128.        | Knieraketen ober Delphine                               | _     |
| 8. | <u>129.</u> | an an an an                                             | 112   |
| 9- | 130.        | Massers Feuertopfe                                      | 113   |
| 9. | 131.        | Waffer : Feuertopfe                                     |       |
| 3. | 132.        | Wasserbomben                                            | 444   |
|    | <b>133.</b> | Trompeten                                               | 114   |
| §. | 134.        | Granaten                                                |       |
| §. | 135.        | Bafferwirbel                                            | 115   |
| 0. | 136.        | Bafferfterne                                            | _     |
| δ. | 137.        | Rahne, Schiffe u. f. w                                  | _     |
|    | 138.        | Bafferbouquets                                          | _     |
|    | 139.        | Bon ben Conftructionen auf bem Baffer                   | 116   |
| 3. |             |                                                         |       |
|    |             | Dritter Abschnitt.                                      |       |
|    |             |                                                         |       |
|    |             | Feuerwerke für Luftballons.                             |       |
| §. | 140.        | Befdreibung bes am 14. Juli 1801 aufgestiegenen Ballons |       |
|    |             | mit Feuerwert                                           | -     |
| §. | 141.        | Buruftung eines Ballons gur Aufnahme eines Feuerwerkes, |       |
| -  |             | abnlich bem, welcher am 14. Juli 1801 in ben elyfeis    |       |
|    |             | fchen Felbern aufftieg                                  | 117   |
| 8. | 142.        | Bemertung uber bas ungludliche Greignif, welches ben    |       |
| 9  |             | Tob ber Mabame Blandarb bei ihrer Auffahrt im Tivolt,   |       |
|    |             | am 6. Juli 1819, verurfacte                             | 119   |
|    |             | · · ·                                                   |       |
|    |             | Bierter Abschnitt.                                      |       |
|    |             | Theaterfeuerwerke.                                      |       |
| •  | 4 4 9       | Bemerkung uber bie Theaterfeuer                         | 121   |
|    | 143.        | Schritzeng uver die Appearerreure                       | 122   |
|    | 144.        | Scheiterhaufen                                          | 122   |
| 3. | <u>145.</u> | Blig                                                    |       |
|    |             | 4                                                       |       |

|         |                                       |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     | Seite       |
|---------|---------------------------------------|-------|------|------|------|----------|------|------|-----|-----|---------|-----|-------------|
| §. 146  |                                       | • •   | •    | ٠    | •    | ٠        | ٠    | ٠    | ٠   | •   | ٠       |     | 122         |
| 9. 147  |                                       |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     | 123         |
| 9. 148  |                                       | •     | •    | ٠    | ٠    | •        | ٠    | •    | ٠   | ٠   | ٠       |     | _           |
| §. 149  | . Stoß : ober Dutenfeue               | r .   | •    | ٠    | ٠    | ٠        | ٠    | ٠    | •   | ٠   | •       | ٠   | 124         |
|         | Labungeart ber Dute                   | •     | •    | •    | ٠    | •        | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | ٠       | ٠   | _           |
| §. 150  |                                       | •     | •    | ٠    | ٠    | ٠        | ٠    | ٠    | ٠   | •   | •       | •   | 125         |
| §. 151  |                                       | • •   | •    | ٠    | ٠    | ٠        | ٠    | •    | ٠   | ٠   | ٠       | ٠   | 126         |
| §. 152  |                                       | •     | •    | •    | •    | •        | •    | ٠    | ٠   | •   | •       | •   |             |
| 9. 153  |                                       | •     | •    | ٠    | ٠    | ٠        | ٠    | •    | ٠   | ٠   | ٠       | ٠   |             |
| 9. 154  |                                       | •     | •    | •    | ٠    | ٠        | ٠    | ٠    | •   | ٠   | ٠       | •   | 127         |
| § 155   | . Glubenbe Studlugeln                 | •     | •    | ٠    | ٠    | ٠        | ٠    | ٠    | ٠   | •   | ٠       | •   | 128         |
| §. 156  | . Wall : und Schiffs . K              | anor  | ten  | •    | •    | •        | •    | ٠    | •   | •   | •       |     | 129         |
| §. 157  |                                       | 6 8   | ФіП  | 6    | •    | •        | •    | ٠    | •   | ٠   | ٠       | •   |             |
| §. 158  |                                       |       | •    | •    | •    | •        | •    | ٠    | ٠   | •   | •       |     | 130         |
| §. 159  | . Flammenbe Schwerter                 | •     | •    | •    | ٠    | •        | ٠    | ٠    | •   | ٠   | ٠       | •   | _           |
|         | Fünft                                 | e r   | 26   | ſď   | ni   | tt.      |      |      |     |     |         |     |             |
|         |                                       | -     |      | _    |      | •••      |      |      |     |     |         | •   |             |
|         |                                       | rieg  |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     |             |
| §. 160. | Berichtigung über ben                 | Erf   | inde | r b  | er   | con      | gre  | oefd | ben | R   | atet    | en  | 131         |
| §. 161. | Fliegende Brand : und                 | Mo    | rbro | itet | en   |          |      |      |     |     |         |     |             |
| §. 162  | . Romifde Brandfergen                 |       |      | :    |      |          |      |      |     |     |         |     | 132         |
| §. 163  | Morb : Ranonenfolage                  |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     | _           |
| §. 164  | Brandbomben                           |       |      | ٠    |      |          | ٠    | ٠    | •   |     |         |     |             |
| §. 165. | Ranonenlunte                          |       |      | ٠    | ٠    |          | ٠    |      |     |     |         |     | 133         |
| §. 166. | Ranonenlangen                         |       | ٠    | ٠    | ٠    |          |      |      | ٠   | ٠   |         |     |             |
| §. 167. | Ranonen : Stoppine .                  | •     | ٠    |      |      |          |      |      | •   | •   |         |     | _           |
| §. 168. | Gemifch jum Bombenf                   | uller | 3    |      |      | ٠        | • •  | ٠    | •-  |     |         |     | -           |
| §. 169. | Griedifdes Teuer .                    |       |      |      |      |          |      | ٠    |     |     |         |     | 134         |
| §. 170. | Bulferateten                          |       | ٠    | ٠    | ٠    | ٠        |      |      |     | ٠   | ٠       | ٠   | -           |
| -       | 0 514                                 | ~     |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     |             |
|         | Tafel ber                             |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     |             |
|         | nach Orbnung ber P                    | arac  | rai  | be   | n    |          |      |      |     |     |         |     | 136         |
|         |                                       |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     |             |
|         | 90                                    | lady  | tra  | g.   |      |          |      |      |     |     |         |     |             |
| Noc ei  | nige Mittbeilungen über t             | ie r  | erfo | biet | ene  | n f      | arb  | iaer | 7   | Iam | mei     | 1.  |             |
|         | igen und Leuchtfugeln .               |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     | 147         |
| -       |                                       |       |      |      |      | Ť        | _    | Ť    | _   | •   | •       | Ť   | ***         |
|         | $\mathfrak{M}$                        | ört   | erb  | uď   |      |          |      |      |     |     |         |     |             |
| oher Gr | flårung mehrerer in biefer            |       |      | _    |      | omi      | men  | her  | 111 | ani |         |     |             |
|         | uchlicher Runftausbrude               |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     |             |
|         | termertetunft, Bautunft u             |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     | 149         |
| 200     | ietibereseanji, Buuranji u            | •  •  |      | •    | •    | •        | •    | •    | •   | •   | •       | •   | 143         |
|         | Rurge Beschreibu                      | no    | eit  | iio  | er   | Se.      | пе   | m    | erf | e.  |         |     |             |
| unh a   |                                       |       |      |      |      |          |      |      |     |     | 4       | :   | :           |
| ano Im  | ar ber vorzüglichsten, bi<br>Paris al | , I   | ***  | uet  | ir   | unz<br>L | ultl | ujer | । अ | epc | iut     | ton | , in        |
|         | •                                     | 0     |      |      |      |          |      |      |     | _   |         |     |             |
| 1. Fe   | uerwert, mas am 23.                   |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     |             |
| **      | Lubwigs XVI. abgeb                    |       |      |      |      |          |      |      |     |     |         |     | <u> 166</u> |
| 11 C.   | t me Samle Resumen                    | A 1   | 7    |      | OA I |          | A    |      |     | 2   | - 6 A - | •   |             |

|         |                                                            | Seite |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| III.    | Feuerwert, am 22. September 1801                           | 168   |
| IV.     | Erftes Kronenfeuerwert im December 1804                    | _     |
| V.      | 3meites Kronenfeuermert                                    | _     |
| VI.     | Drittes Kronenfeuerwert                                    | 169   |
| VII.    | Feuerwert, welches am 15. Muguft 1805, auf bem Ronbell     |       |
|         | ber elnfeifden Felber, von meinem Bruber ausgeführt murbe  | _     |
| VIII.   | Feuerwert, am 15. Muguft 1806, auf ber Brude Lubwigs XVI., |       |
|         | von meinem Bruber ausgeführt                               | _     |
| . IX.   | Reuerwert, meldes ich am 15. Muguft 1806, im Garten bes    |       |
|         | Senat : Confervateur aufführte                             | 170   |
| X.      | Reuerwert, meldes ich am 15. Muguft 1807, im Garten bes    |       |
|         | Senate, auffuhrte                                          | 171   |
| XI.     | Reuerwert jur Feier ber Bermahlung Rapoleons mit Darie     |       |
|         | Louife von Defterreich; ausgeführt von mir im Palafte gu   |       |
|         | Reuilly, am 14. Juni 1810, in Gegenwart bes bamaligen      |       |
|         | Sofes und ber beutichen Pringen                            | 172   |
| XII.    | Reuerwert am 1. Juli 1810 im Palafte bes ofterreichifden   | _     |
|         | Gefanbten, Grafen Schwarzenberg                            | 173   |
| XIII.   | Reuerwert auf ber Brude Bubmige XIV., am 25 Muguft 1820    | 175   |
| XIV.    | Reuerwert jur Geburtefeier bes Bergogs von Borbeaur, am    |       |
|         | 3. Dctober 1820                                            | _     |
|         |                                                            |       |
|         | Vergleichende Tabelle                                      |       |
| ber alt | en und neuen Dage und Gemichte                             | 178   |
|         | Vergleichende Tafel                                        |       |
| von Co  | alibern                                                    | _     |

#### Erfter Abfdnitt.

offe für den Feuerwerker und chemische Eigenschaften elben. Beschreibung der nottigen Werkzeuge und Gerathschaften. Vorarbeiten.

1. Cap. Stoffe fur ben Feuermerter.

§. 1. Galpeter.

ter allen zur Bereitung funstider Feuer nothigen Stoffen mt der Salpeter, ein aus Pottasche und Salzschue bestehendes telfalz, den ersten Plag ein. Wenigstens drei Funftheile der dungen zu ben verschiedenen Feuerwerfen sind Salpeter, und Schiefpulver macht er, wie wir unten sehen werden, drei Bierste der Mischung aus.

Es giebt in ber Natur einen fehr ausgebreiteten wirfenben

iff, ben Sauerftoff, welcher alle Gauren erzeugt.

Diejenigen Substanzen, die fur sich Bermanbtichaft zum uerftoff haben, verbinden sich mit ihm, und geben die Sauren. se vereinigen sich dann wieder mit erdigen und metallischen bstanzen und bilden die sogenannten Reutralfalze, von denen Salpeter am haufigsten vortommt und am bekanntesten ist. twollen bier seine Beschaffenheit, seine Abanderungen, Eigensiften und Anwendungen naher betrachten.

Der Salpeter ift eine Berbindung von Salpeterfaure und ttaiche, und feine vorzüglichste Unwendung besteht darin, daß bem Schiefpulver zur Grundlage dient. Dadurch wird er benn h zugleich die Grundlage der Feuerwerke, denn ohne ihn gabe so wenig eine plogliche Feuerwickung, eine Explosion, wie es

te ihn Schiefpulver geben murbe.

Die Erfindung bes Schiefpulvers ift etwa 500 Jahre alt; indef die Eigenschaften bes Salpeters viel früher bekannt waren, ift es fehr leicht möglich, daß man auch schon vor Erfindung Schiefpulvers Feuerwerte zu machen verstand, benn mehrere terwertsarten laffen sich allerdings ohne Pulver verfertigen.

Den Salpeter braucht man nicht erft funftlich zu bereiten, sonn findet ihn in der Natur vor, freilich nicht überall, aber boch an fo
len Orten und in folder Menge, daß er fast auf der gangen Erde
(Geuermerter.)

bekannt ist und angewendet wird. Indessen liefern ihn nicht alle Gegenden in demselben Berhaltnisse und von derselben Beschaffenheit.
Am häusigsten erzeugt er sich durch Gahrung thierischer und Pflanzen-Stoffe; er bildet sich in freier Luft und noch mehr an abgeschlossenen Orten. Man findet ihn in vielen Ebenen, wo heerden weiben, und wo es nur selten regnet, wie in den Gegenden um Agra
im Asien, am caspischen Meere, an der Mundung der Wolga u.
s. w., ferner in der Provence und Languedoc, in der Ebene von
Belle-Garde zwischen Arles und Nimes, in den bekannten Grotten
von Roche-Guyon, wo er mit vegetabilischen Erden bebeckt ist u.
s. w. Er bildet sich in Hohlen, Kellern und allen den Dertern
wozu das Basser wenigen oder gar keinen Zutritt hat. Er erzeugt
sich rascher und in geößern Quantitäten in warmen als in kalten
Gegenden, wo er seltener und von geringer Gute ist.

Die Wirkungen des Salpeters verdienen einige Aufmerkfamteit. Er ift nicht verbrennlich, wie Biele geglaubt haben, sondern nur ein sehr rasches Beforderungsmittel der Berbrennung (vergle die Artikel über Schwefel und Schiespulver). Er enthalt die Substanz des Feuers, den Sauerstoff; er wirkt deshalb-nur durch Berührung oder in Beebindung mit einem verdrennlichen Körper und wenn er geglüht wird. Solche Korper sind der Schwefel, die Kohle u. s. w. Um sich davon zu überzeugen, bringe man etwat die vom Feuer ergriffenen Theile brennen sogleich mit einer befriger Flamme, so wie man aber die Kohle, welche die Ursache dieser Ber brennung ist, fortnimmt, hort der Salpeter auf zu bremen.

Richt so verhalt sich die Sache, wenn man den Salpeter au legend ein Holzstück legt; bann braucht man nur ein einziger Mal Feuer hinzugubringen, weil dann der Salpeter das Holz in Berhaltniß zu seiner Menge verzehrt und den Theil desselben ver brennt, worauf er liegt. Wied der Salpeter nicht auf eine folch Art mit einem verbrennlichen Körper in Berührung gebracht, f verbrennt er nicht.

Bringt man etwas Schwefel in einen Keffel über ein gi wohnliches Feuer, fo entzundet er fich endlich; nimmt man abe bafur Salpeter, fo schmilzt dieser wie Bachs, wenn er ftart erhit wird, und gesteht wieder bei der Erkaltung. In diesem Zustand heißt er geschmolzener Salpeter.

Sieraus folgt: ber Salpeter befist bie Eigenschaft, burch hefti ges Feuergu verdunften, welches ihn zertheilt und ihm feinen Sauer ftoff nimmt, wobei es ihn verdunnt und in ber Luft eine merelich deination erzeugt. (Bergl. ben Artitel Pulver.) \*) Ift ber Salener mit einer beliebigen nur geringen Menge Schwefel verbunden, ihilt er sich, nachdem der Schwefel geschmolzen ist, und dieser einennt mit ihm; jedoch wird dies nur dann kräftig vor sich gehen, unn man den Schwefel durch Kohle erseht; benn der Schwefel hat nich nur eine sehr schwefel ber ihn verdinstenden Feuers, dagegen ift die Kohle leicht Feuer und theilt es lebhafter als jede andere aterie mit. Bringt man Feuer zu dieser Mischung, so brennt e Kohle mit dem Salpeter und theilt ihn mit einer Geschwindige is, die mit dem vorigen Bersuche nicht in Verhältniß sehr. (Vergl. e Artitel Schwefel und Kohle.) Sierbei ist zu merken, daß die laterien zu diesen Wersuchen gepulvert oder zerstoßen sein mussen.

Der Salpeter also brennt nicht fur sich, sondern burch Sulfe 1es verbrennlichen andern Korpers. Er ift die erste und nuglichste laterie bei der Bereitung der Feuerwerfe und des Schiefpulvers. 1 allen Arten von Mischungen wird er angewender, und er verbinisich mit allen Materien, wenn er nur die beiden Bestandtheile 3 Schiefpulvers, den einen ober den andern, bei sich hat.

Braucht der Salpeter Schwefel ober Kohle, um wirfen gu anen, so konnen auch der Schwefel und die Roble ohne Salpeter ne Detonation hervorbringen.

Der Salpeter ift immer der vorherrichende Theit zu ben Lanifenern, weil er in feiner Berbindung mit den ubrigen Beftandnien berfelben nur langfam ichmitzt, und diefen Beftandtheilen
it verschafft, ihre Wirkung zu zeigen.

Man kann ben Salpeter auf mehre Weisen erkennen, borglich an bem kuhlen, fauren Geschmade, ben er auf ber Junge zudläßt. Um sich jeboch von seiner Gute zu überzeugen, bringt man
ie hand voll gestoßenen Salpeter auf ein Brett, legt eine glühende
bleauf ihn so lange, bis der Salpeter ganz verzehrt ist; braufet er
ihrend des Berbrennens auf, und macht er eine Loch in das Brett,
ist er mit fremden Stoffen vermischt und muß gereinigt werden.
kan der Salpeter das Brett verbrennend knistert, und Theilchen
nsich schleubert, so enthalt er viel Geesalz; läßt er nach dem Berennen einen graulichen Schmuß zurück, so enthalt er noch erdige
uhstanzen; diese so wie das Seesalz können nur durch eine neue
einigung aus ihm foregeschafft werden. Berbrennt er jedoch schnell,
iter einer weißen, etwas ins Rosenrothe ziehenden Flamme, so ist

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie einzelnen bier gebrauchten Runftworter bat man fic an

er rein, und ber weißliche Rudftand ist weiter nichts als feine Bis, die Pottasche. hierbei ist zu bemerken, daß der Bersuch n mit einer glubenden Roble, und nicht mit einem brennenden Lid oder Papiere, aus dem schon vorhin angegebenen Grunde, angeste werden kann.

Man gewint den Salpeter vorzüglich aus ben Trumme verfallener Mauern, aus Kellern, Biehställen, wo die faulen Dun sich niederschlagen; jedoch wäscht ihn häufig der Regen von den alt Mauern ab, und er erzeugt sich nur da, wo kein Wasser Zutritt bi

Seit dem letten Bierteljahrhunderte ift die Bereitung des Speters bedeutend vervollkommnet; wir theilen die Bereitungsart m ber wir uns bedient haben; will man deren mehre und andere ke nen lernen, so hat man chemische Schriften zu Rathe zu ziehen. Gewinnung und Bereitung bes Salveters.

Sat man das Borhandenfein von Salpeter in den genannt Materien erkannt, indem man j. B. ein Studchen von den Mautrummern auf die Zunge bringt u. f. w., so schüttet man sie in Tonen, beren obere Boden eingeschlagen sind, und die so hoch a Gestellen stehen, daß man einen Zuber unter sie segen kann. I Boden jeder Tonne und am Rande der untern Seitenwand mat man ein Loch, in welches man einen Jahn steckt, abntich dem Inselles Scheerenschleifers, aber starker, etwa einen Zoll im Dutt messet, dant das Wasser rascher in den Zuber sließe. Man beda wenigstens 8 solcher Tonnen. Auf den Boden der Tonnen te man drei die dier Holzstude, über diese Weste oder Reiser und üb letztere eine Strohbede. Das Ganze muß start genug sein, u den salpeterhaltigen Schutt trogen zu können.

Sind die Tonnen auf solche Weise auf und neben einander giellt, und der Schutt oder überhaupt die salpeterhaltigen Materi in sie gebracht, so bringt man in die erste Tonne zwei Mal so v Basser als ihr Inhalt beträgt, und so wie das Basser die Erd in der Tonne durchdringt und in den Zuber abläuft, gießt man di Laugenwasser in die zweite Tonne, dann in die dritte u. s. w., t es die zum Sieden nottige Starte, d. h. 7 die 8 Grad Dicke langt hat, was man mit dem Areometer mist. So lange das Bisser diese Bride nicht hat, bringt man es auf neue Erden; hat es delben erlangt, so füllt man einen Kessel mit ihm und kocht es bemselben bis zu 24 Stunden je nach der Starke des Feuers. Ubrigens kann man die entlaugten Erden noch benufen, indem mneues Wasser aufgießt, falls dieses noch Salpetertheile aufnimn die bei der ersten Auslaugung in den Erden zurückgeblieben sin

Bahrend bes Rochens fchaumt man bas Salpetermaffer ab,

um die fremdartigen Theile fortgufchaffen.

Der Salpeter ift fertig, wenn man einige Tropfen bes Bafeies auf eine Schuffel ober ein anderes Stud von halbporzellan Fapence) bringt und bies wie Fett did wird. Dann nimmt man na Feuer weg und lagt benfelben in einem Buber ober Reffel abluhen, welcher ungefahr 4 Boll über bem Boben einen hahn hat. Rach einer Biertelftunde, wenn bas Gefaß 20 bis 30 Rannen uft, hat sich alles frembartige Salz unter bem Salpeter zu Borngefeht; man öffnet bann ben hahn und bringt ben Salpeter nein anderes Gefaß, worin er krostallistert.

Der Rudfland, den hier ber Salpeter lagt, besteht aus einem Jalze und einem rothlichen Wasser, der sogenannten Mutterlauge; iese bringt man auf die andern auszulaugenden Erden. Der so thaltene Salpeter heißt rober Salpeter, weil er noch nicht den tege

m Grad von Reinigung erhalten hat.

Um ihn zu raffiniren, bringt man etwa halb so viel Wasser uf ihn, als man Salpeter hat, laßt das Ganze kochen, bis sich us ver Obersläche eine Haut bildet, und bieses ist der lette Grad es Siedens; während dieses Siedens bringt man jedoch etwas laun oder Tischlerleim oder Eiweishinzu, wodurch die Reinigung efordert wird und fremdartige Theile sich losmachen, die man ann mit der Schaumkelle fortnimmt. Diesen Schaum bringt ian mit der obigen Mutterlauge auf die neuen zu entlaugenden irden. hat sich die haut gebildet, so bringt man den Salpeter tweitere Gesäse, als die obigen waren, worin er dann fast augenziedlich krystallisitet. Nach zwei oder drei Tagen zapft man die Rutterlauge ab, die sich noch unter ihm geset hat.

Diefes zweite Sieden reicht zur Pulver. und Feuerwerksbereisung nicht hin, sondern man muß den Salpeter zum dritten Male iben, oder zum zweiten Male reinigen, mas ganz wie vorhin geshiebt. Um also zu Pulver, und allgemein zu Feuerwerken angesandt werden zu können, muß der Salpeter zwei Mal gereinigt sein.

Bu beiden Bwecken stampft man ihn darauf in einem Morfer, mb calcinirt ihn hernach, d. h. man trocknet ihn über Feuer, damit t die wenige noch in ihm enthaltene Feuchtigkeit verliert, und siebt hadann durch ein Seidensieb. Dber auch: man bringt ihn, nachem er zerstampft ist, in einen Kessel über mäßiges Feuer, erhist ihn arin langsam bis zum Sieden, und gießt dann etwas Wasser zu, in Maß auf 7 bis 8 Pfd., damit er stusse werde. Dann vergrösert man das Feuer, bis der Salpeter wie eine dick Flüssigkeit ers

scheint, ruhrt ihn um, mahrend er focht, und vermindert bas Feuer mahrend des Umruhrens, bis der Salpeter vollig trocken und ein weißes Mehl wird. Dieses Verfahren geht rascher, wenn man den Salpeter in Menge bereitet; das erstere ist jedoch in jedem Falle vorzüglicher.

Den fo erhaltenen gepulverten Salpeter bringt man in verfchloffene Gefage, um ihn gegen Berunreinigung und alle frembe

Rorper ju fchugen.

Will man genauere Details haben, fo hat man chemifche Schriften baruber nachzusehen.

#### §. 2. Schwefel.

Früherhin hielt man ben Schwefel für einen aus Erbhatz, Bitriolfaure u. f. w. bestehenden Rorper, erkannte ihn jedoch späters hin als einen einsachen Körper, der nicht aus andern zusammengesetist. Erist trocken, brennbar, schweizbar, zerreiblich, von citrongelber Farbe; beim Brennen giebt er eine blaue Farbe, verliert indes diese Eigenschaft, wenn er mit Salpeter brennt, indem dieset zum Theil jede Art von brennbarer Materie decolorirt und du Farbe mitzutheilen fähig ist.

Der Schwefel entsteht gewöhnlich in Bulkanen; er foll sich burch die Zersehung animalischer und vegetabilischer Stoffe bitden. Man findet ihn auch in Erden, die einst vulkanisser wurden. Er ist flüchtig und zerreiblich, und sublimiet sich sehr leicht (s. unten). Für den Feuerwerker ist er von höchstem Rugen, indem er die Langsamkeit und Activität leitet. Zur Bereitung des Pulvere ift er nicht durchaus nothwendig, aber doch sehr nüglich, weil er die Stärke desselben vermehrt.

Der Schwefel ift ein citronfarbiges Arpfiall. Um feine Gutt zu prufen, reibt man ihn einen Augenblid in der hand, wobei diest erwarmt aber nicht feucht fein muß; kniftert er dann, wie eine Sichenkohle am Feuer, und zerbricht er, so barf man überzeugt fein, guten Schwefel zu haben. Je kurzere Beit der Berfuch dauert, besto bef fer ift ber Schwefel. Oft gelingt er, ehe 10 Secunden verstoffen sind

Sat man Schwefel von geringer Gute, fo muß man ihn reini gen. Man bringt ihn zu dem Ende in einen Keffel über maßi starkes Feuer; fangt er an zu schmelzen, so schaumt man ihn ab Darauf treibt man ihn durch ein reines leinenes Zuch oder ein Saarsieb, wo die nicht weggeschaumten fremdartigen Theile in den Zuche oder Siebe zuruchleien. hernach läßt man ihn abkühler stampft ihn in einem Morfer und sichtet ihn durch ein Seidensieb

Die Schwefelblume, welche man wenig bei Feuerwerken anwendet, muß, wenn sie angewendet werden soll, nach ihrer Capacitat und nicht nach ihrem Gewichte geschäht werden, weil sonst das Refultat der Zusammensehung nicht dasselbe bleiben wurde, indem ihre Theile seiner zertheilt sind und deshalb mehr Bolumen und Ausdehnung haben. Es hat nämlich eine Stange Schwefel von einem Pfunde an Gewicht weniger Bolumen, wenn sie auch pulverisitt wird, als ein Pfund Schwefelblume.

Man ethalt die Schwefelblume, wenn man gestoßenen Schwefel in zwei unglafirte Gefafe bringt, wo fie fich an dem obern Ge-

faße anfest, und alfo fublimirter Schwefel ift.

Die Schwefelblume hat mehrere Borguge, die man fich zu Rube machen kann; fie giebt etwas weniger Rauch als der Schwefel; fie beschleunigt oder verzögert, wie der Schwefel, die Wirkung des Feuers je nach den Materien, womit sie in Berbindung geset wird. Sie giebt in den Compositionen zu den Feuerwerken eine hellere Farbe, weil sie gang von erdigen Theilen befreit ist.

### §. 3. Holzkohle, schlichtweg Kohle genannt.

Die Solgkoble ift ein fester, schwarzer, gerreiblicher Rorper, ergeugt burch eine Berbrennung, die nach Absorption der Flamme ungerbrudt wird, ehe die verbrennlichen Theile ganglich gerftort werden.

Das bis zu dem Punkte verzehrte Holz, wo es die Flamme nicht mehr unterhalt, giebt die Kohle. Ist das Holz bis dahin verzehrt, so loscht man es aus, indem man es der Luft entziehrs; Waster darf man nicht hinzugießen, weil es sich dadurch zersehen, Wasterstoffgas und kohlensaures Gas erzeugen und so die Gute der Kohle beeintrachtigen wurde.

Die Roble gluht nur und giebt feine Flamme, mohl aber einen Glang, ben es allen Compositionen gu ben Feuerwerken mittheilt und vorzuglich bem Salpeter, mo bie Farbe rosa wirb.

Die angefachte Roble verbreitet nicht ihr Licht; fie hat teinen merklichen Rauch, fondern stromt ein fehr feines Gas aus, welches, vorzüglich wenn fich die Luft an dem Orte nicht fchnell erneuert, nur mit großer Gefahr eingeathmet werden kann. Mit Unrecht haben daher Einige der Roble den Rauch der Feuerwerke zugeschrieben.

#### Bereitung ber Roble.

Der Feuerwerker wird in Sinficht auf Sparfamkeit und Gute ber Roble wohl thun, fie fich felbst ju bereiten. Borguglich muß man die Gute ber Roble babei im Auge haben, weil die in ben Safen gefaufte Roble haufig aller angewandten Borficht jum Trot wegen ber Kahrt auf bem Waffer fich mit Keuchtigkeiten anfullt.

Das zur Roble bestimmte Solz muß im Frubiabr gefallt fein, bamit man die Rinde leichter ablofen tann, mas auf der Stelle ge-Schehen muß. 28 I man Dulver fabriciren, fo muß man welches und leichtes Solg nehmen, wie Linden, Beiben, Safel, Dorn, Er= ten u. f. w., weil biefe weniger bicht find und fich beshalb fanell verzehren; man faßt diefe Solgarten unter bem Damen Beichbols aufammen. Dft muß man jeboch auch bartes Sols nehmen, weil Diefes fich langfamer verzehrt und bas Reuer langer erhalt. Will man g. B. eine fcone fliegende Ratete baben, fo muß die Luftfaule ober Die Linie, welche fie burchlauft, gleichfam in eine Feuerlinie verwandelt worden fein, wenn die Rafete in ihrem hochften Duntte angetommen ift. Nahme man nun bagu eine Roble von weichem Bolge, fo murbe bas Teuer fich nicht lange genug erhalten, um ben gangen Raum von der Erbe bis ju bem bochften Puntte ber Ratete in Feuer ju fegen. Damit alfo bas Pulver eine große Uctivi= tat habe, welches feine erfte Gigenschaft ift, muß man die ju ibm genommene Roble aus moglichft weichem Solze bereiten; um aber eine nicht fo plobliche, aber langer bauernbe Wirkung gu erhalten, wie bei fliegenden Rateten, muß man ein barteres Sole mablen. wie Giden und Buden.

Das holz wird, nachdem es gefallt ift, von feiner Rinde befreit, getrodnet und oft in die Sonnenstrahlen gebracht; erst nachdem es ein Jahr so getrodnet ist, wird es angegundet, und so wie es sich in Rohlenglut verwandelt, bededt man es mit dem Dampfer. Man muß das holz nur so lange brennen lassen, bis es keine Flame mehr giebt, benn dann ist die Rohle gebildet und langeres Feuer verwandelt sie zum Theil in Asche. Der Dampfer muß luftbicht schließen, damit keine Luft zu ber Kohle bringen und Feuchtigkeit an sie absehen konne. Ift das Feuer verloschen, so reinigt man die Rohle forafaltig von der Asche ebe man sie stampfe.

Bermandlung ber Roble in Pulver und Rorner.

Man bringt die zu pulvernde Menge Roblen in einen Sad von festem, bidem Leber (Fig. 2. Taf. III.)\*), und zerschlägt barin die Roble mit dem Schlägel (10. I.). Dann schüttet man den Sadin ein Seiden- oder haarsieb mit fehr engen Maschen und sichtet ben Roblenstaub durch. Den Rudftand bringt man in ein Sieb

<sup>\*)</sup> Die Rummer ber Figur ift in ber Folge immer mit arabifchen Biffern 1. 2. 3 u. f. w.; bie Rummer bet Tafel mit romifchen Biffern I, II, IV u. f. w. bezeichnet.

mit Mafchen mittlerer Große, und erhalt fo die Mitteleohle. Bas hier zuruchtleibt, schüttet man in ein grobes Sieb, und erhalt so eine dritte Sorte Rohle, welche grober ift, als die beiben vorigen. Den bleibenden Ruchtand bringt man auf die Seite, ober wenn man noch mehr gepulverte Rohle haben will, wieder in ben Sack, um mit ihm diefelben Dperaitonen zu wiederholen. Die drei so erhaltenen Sorten nennt man: 1) Rohlenstaub, 2) Rohle mittlerer Feine, 3) grobe Rohle. Der Nugen jeder diefer drei Sorten soll im Folgenden gezeigt werden.

Man kann auch die Rohle in einem Morfer (11. I.) pulvern, indes ift der Sad vorzugieben, theils weil man hier die Umbullung nicht so sehr schwärzt, und vorzüglich, weil man in dem Sade, wenn er fest verschloffen ift, auch die feinste flüchtigste Kohle behalt,

bie haufig von großem Duten ift.

#### §. 4. Schiefpulver.

Das Schiefpulver (fdlichtweg Pulver) ift aus Salpeter, Schwefel und Rohle zusammengesetzt, die innig mit einander gemengt und bis zur völligen Aggregation zerrieben sind. Es erzeugt entzündet eine so plogliche Berbindung, daß die Detonation immer merklich ift, selbst wenn kein hinderniß jene zuruchalt.

Bann, wo und von mem eigentlich das Pulver erfunden fei,

baruber ift man noch immer nicht recht einig.

Bereitung bes Pulvers.

Bur Composition bes Pulvers werden folgende drei Materien innig gemengt: zweimal gereinigter Salpeter 12 Theile, Rohle von weichem Holze 2 Theile, gereinigter Schwefel 2 Theile. Alles wird

por ber Mifdung fein gefichtet.

Hat man die brei Bestandtheile gehörig abgewagen, so mengt man sie in einer großen Mulbe, ober noch besser, man siebt sie zwei bis dreimal durch ein großes Haarsieb, wobei man jedoch das Sieb nicht umschüttelt, sondern die Stoffe in ihm mit der Hand umrührt, weil durch die erstere Bewegung die gröbern und leichtern Theile alle nach oben zu streben wurden, und auch die Mischung nicht gut vor sich gehen wurde. Die gröbern Theile streben nach oben, weil sie nicht so leicht durch die Maschen des Siebes gehen, und die leichtern aus dem allgemeinen physischen Grunde, daß das Leichtere sich über das Schwerere erhebt. Größe und Gewicht darf man nicht mit einander verwechseln, denn beide sind völlig verschieden und von einander unabhängig.

Bierauf bringt man die Composition in einen Morfer, und

gerftoft fie mit einer Reule; Morfer und Reule find babei von Solg, jeboch fann man auch einen Morfer von Marmor nehmen, die Reule muß aber immer von Sols fein. Dabei feuchtet man bie Daffe in bem Morfer mit etwas Waffer an, bamit bie Stoffe nicht verflies gen und fich nicht erhiten tonnen, mas fonft bis zur Entflammung fortgeben tonnte. Muf folde Beife ftampft man bie Daffe bis jur volligen Uggregation, mas 15 bis 18 Stunden und noch tans ger bauern fann, je nachdem man mehr ober meniger Daffe bat. Die Maffe muß babei fo fart angefeuchtet werben, wie eine mit Regen gefdmangerte Thonerbe, fo baf fie bei ber Beruhrung nicht am Kinger fleben bleibt. Diefe Menge Feuchtigfeit ift ubrigens erforberlich, um bas Dulver fornen ju tonnen. Sat bie Daffe auf diefe Beife ben Puntt ber volltommenen Aggregation erreicht, fo bringt man fie in ein Rornfieb.

Dies Rornfieb befteht entweder aus Leber ober Dergament; ber Diameter feiner Mafchen ift boppelt fo groß, als man bie Puls verforner erhalten will. Man bringt die Maffe in das Gieb, und legt auf fie ein linfenformiges Stud fcmeres Solg, welches 4 bis 5 Fuß lang, auf 2 Fuß bic ift; mabrend nun bem Giebe eine treis= formige Bewegung mitgetheilt wird, brudt bas Solg auf bie Daffe im Siebe und brudt fie in fleinen Theilen burch die Mafchen bes Siebes, modurch man aber noch unvollfommene Dulverforner Theilt fich bie Maffe nicht in Rorner, fonbern gerfallt fie erhålt. in Pulverstaub, fo bringt men fie in ben Morfer gurud, um fie angufeuchten. 3ft fie ju feucht (und baf fie biefes nicht fei, ift vorzüglich zu berudfichtigen), fo bringt man fie gleichfalls in ben Morfer gurud und bringt noch trochene Daffe bingu, worauf man bas Gange nochmals ftampft. Ift bie Daffe gang burch bas Sieb gegangen, fo bringt man fie zum zweiten Male hinein, und erhalt bann vollkommene Rorner.

Sind die Korner nach diesem zweiten Durchschlagen noch nicht verdickt genug, so bringt man sie zum dritten Male in das Sieb. Will man bann noch die Korner abrunden, wie z. B. das Berner Pulver, so bringt man eine Menge davon in ein Glättfaß (13 IV.), was auf der innern Seite sehr uneben ift, damit das Pulver nicht in Masse zurückbleibe und sich abrunden konne. Dieses Faß hat eine Are a b, die mit ihren Enden a und b auf Unterlagen ruht, und mittelst der Kurbel c rund gedreht werden kann. In diesem Fasse wird das gekornte, noch feuchte Pulver rund gedreht und dadurch noch besser verbichtet, wobei die fortgesette Reibung es abglättet.

War der Salpeter gut und ber Schwefel geborig gereinigt, fo

erhalt man auf biefe Beife ein febr autes Dulver, mas mit Bortheil gu Teuerwerten angewendet werben fann. 3ch habe auf Diefe Beife Dulver bereitet, mas von ber gewohnlichen Probe (f. Pulverprobe in bem Regifter) 16 Grabe zeigte. Ein anderes Mal hatte es nicht fo viele Grade, und gmar, weil, wie ich vermuthe, ber Arbeiter es gu febr angefeuchtet batte. Man bat mobi barauf zu feben, baf man Die richtige Menge Baffer bingubringt, und baf man von feinem ber brei Beftandtheile des Pulvere mehr ober weniger nimmt, ale oben angegeben ift, benn von biefen Berbaltniffen bangt bie Starte bes Rahme man mehr Salpeter, welcher ber Grund ber Erpanfipfraft bes Pulvere ift, fo murbe baburch bie Activitat ber Entgundung vermindert, weil bann gegen ben Galpeter zu menia Roble vorhanden ift, und weil die Roble von den brei vereinigten Stoffen am ichnellften Feuer faßt und baffelbe allen Galpetertheilen in einer fo furgen Beit mittheilt, baf ihre Dauer gar nicht angebbar ift. Deshalb datf nicht mehr ober weniger als & Roble gegen ben Salpeter bem Gewichte nach vorhanden fein, und Schwefel, welcher die Entzundung etwas erleichtert, muß auch & vom Galpeter ba fein, weil feine ubrigen Theile in einem viel frartern Dage die Berbreis tung ber beiben andern viel leichter zu verfluchtigenden Stoffe bin. Die Berpuffung bes Galpeters ift alfo eine Birfung bes Reuere ober ber glubenben Roble, womit er in Berbindung ift, indem ber Galpeter eine Berbindung aus Sauerftoffgas ift, mas gum großen Theile verdichtet und in bas moglichft fleine Bolumen que fammengebrangt ift.

Die durch die Berbrennung des Pulvers erzeugte Flamme hat die ftarkfte Federkraft; ift sie in ein Gefaß eingeschlossen, so kann ihr nichts Widerstand leiften; sie sprengt und schleubert Alles fort, was sich ihrer Ausbreitung in den Weg stellt; nichts vermag ihr zu widerstehen. Sie macht sich daher auf jede Weise Luft, und der schwächste Theil weicht dann naturlich zuerst. In einem Flintenstauf z. B. ist die Kugel derjenige Theil, der am wenigsten Widers

fand leiftet und beshalb fortgefchleubert wird.

Das große Geraufch bei der Entzundung bes Pulvers verurfachen die mit Gewalt aus einander getriebenen Lufttheile, die mit eben der Schnelligkeit ihren vorigen Plat wieder einnehmen.

Man kann auch Pulver ohne Schwefel bereiten; biefer hat feine fehr große Rraft zu betoniren, inbessen tragt er etwas zur Entzundung bei, und kann deghalb im Pulver kaum entbehrt werden. Bom Nugen bes Schwefels kann man sich leicht felbst überzeugen: man lege einige Pulverkorner auf eine Feuerschaufel und erhite biefe;

fobalb bie Warme ben jum Schmelgen bes Schwefels nothigen Grab \*) erreicht hat, entzündet fich dieser und theilt den beiden ans bern Materien die Entzündung mit, worauf die Erplosion des Pulvers erfolgt. Nimmt man dagegen Pulver, was keinen Schwefel enthalt, so schmilzt die Masse, ohne sich zu entzünden, wenigstens so lange nicht die Sie einen sehr hohen Grad erreicht hat; bann entzündet sich die während der Zersehung der Masse in die Hohe getriebene Rohle \*\*) auf der Dberfläche des Salpeters fast ganz ohne Verpuffung.

# 2. Cap. Bulfeftoffe fur ben Feuerwerter. Feilfpane.

Die Feilspane sind eine von ben Sulfematerien fur ben Feuers werker, ohne welche er feinen Runftwerten feine Ubanderungen geben konnte; ohne sie mußte er sich mit ber Einformigkeit des durch Roble hervorgebrachten Feuers begnügen, welches sich nur nach det größern ober kleinern Ausbehnung ihrer Rorper richtet.

Der Feuerwerter wendet funf Arten von Feilspanen an, nams lich: Gifenfeilspane, Stahlfeilspane, Gugeifenfeilspane, Rupferfeils spane, Bintfeilspane.

#### §. 5. Gifenfeilicht.

Das Eisen ift ein hartes, schmelg: und hammerbares Metall, was aus mehren mineralischen und feuerfangenden Stoffen besteht. Dhyleich fehr unrein, ift es bennoch von ganz vorzüglichem Rugen für alle Arten Arbeiten und physische Operationen; es ist burch seine Bestandtheile entzündlich.

Die besten Eisenfeilspane sind die, welche man mit der Grobfeile ethalt; Spane, die vom Noste angegriffen sind, barf man nicht

<sup>\*)</sup> Reibt und fibst man bas Pulver, so hat man wohl barauf zu achten, bas bie baburd verurfacte bie nicht biefen Erab erreiche, benn sonk wird bas Pulver sich entzünden; bieses gilt selbst für die zusammens zusezne Masse; so z. B. wurden Arbeiter, welche ihrer Unwissenheinen ber Emposition zum dinessichen Feuer zu ftark schlugen, ein Opfer ber Explosion, indem sich bie Composition zum dinesischen Feuer zu ftark schlugen, ein Opfer ber Explosion, indem sich bie Composition zu andern Kenern. (Beraleiche biesen Artiket.

erhist, als die Composition zu andern Feuern. (Bergleiche biesen Artikel.)

Diese Wirkung bes Schwestes fiebt nicht mit ber ber Koble im Wiberspruche; es int oben gesagt, baß die Koble unter ben zur Pultverscomposition anzuwendenden Materien am schaellten Feuer faßt, und in ber Abat entzündete sich hier ber Schwefel nicht durch das Feuer, sondern durch die hiee, und zwischen beiden ist hinstlich der durch sie hervorges brachten Mitkungen wohl zu unterscheiden.

anwenden. Je langer bie Feilfpane finb, befto fconere Funten ges ben fie, die fich wie die Strahlen der Sonne ausbreiten.

Man unterscheidet brei Arten von Feilspanen, grobe, Mittel=

forte und feine.

Man wendet die Eisenfeilspane zu dem Zwede an, um mit Roth vermischte weiße Funken zu erhalten.

#### §. 6. Stahlfeilicht.

Der Stahl besteht in der Regel aus Eisen und andern versternnlichen Stoffen, die diesem hinzugesetzt werden, um ihn zu reinigen und harter zu machen, so wie auch der natürliche Stahl aus solchen Stoffen besteht. Der Stahl entzündet sich wie Eisen, ist jedoch diesem darin vorzugiehen, daß er mehr entzündliche Stoffe enthält, die bei der Berbrennung ein schoneres Ansehen hervorbringen. Die Stahlspane werden seiner und langer, indem sie dichter und elastischer sind, und enthalten weniger erdige Materien; sie arhalten sich langer, ohne zu rosten. Da der Stahl nicht so viele Poren als das Eisen hat, so widersteht er auch langere Zeit seuchsten und zerfressenden Ausschlungsmitteln.

Um die Gute bee Eifen- ober Stahlfeilicht zu prufen, lagt man einiges auf eine brennende Rerze ober ein brennendes Stud Papier fallen; erheben sich dann hohe ftrahlende Funken, so sind die Spane gut; fallen sie dagegen ohne Strahlen nieder, so ist dies ein Zeichen, daß das Eifen fehr unrein war und noch viele erdige Theile

enthalt. Daffelbe gefchieht, wenn bie Epane roftig find.

#### §. 7. Gußeisenfeilicht.

Sußeisen ist weiter nichts, als geschmolzenes Eisen, was seiner erdigen Theile beraubt und dagegen mit brennbaren Materien gesschwängert ist, welche es schmelzbar und sprode machen. Der Feuerwerker wendet das Gußeisen entweder als Feilspane oder als zerstossenes Pulver an. Man erhalt die Gußeisenspane durch Abdrehen. dieses Metalle; sie werden sehr lang und die Drechsler nennen sie Drechspane. Das Gußeisen bringt den schoften Effect in den Feuerwerken hervor; reiner als Eisen und Stahl von fremdartigen Stoffen, strahlt und glanzt es mehr. Gewöhnlich wendet man es zum chinesischen und mitunter auch zum Brillantseuer an; im lestern ist seine Wirkung doch nicht so angenehm, als die der Stahlseilspane, weil die Strahlen nicht so schaff werden, indem es durch sein Schmelzzen Feuerblumen giebt, die von den Strahlen der Eisenz und Stahlsfeilspane sehen wellensormige.

Strahlen, die Spane bes Gugeifens Blumen ahnlich bem Jasmin.

Man hat noch eine anbere Art von Gußeisenspanen, bie im Sandel unter bem Namen Lyoner Faben bekannt sind, weil man in Lyon viel davon bereitet. Man erhalt sie aus ben Cylindern von strengstuffigem Gußeifen, die man zum Zwede der Seidenstpinner einrichtet. Da diese Cylinder sehr glatt und polirt fein mufsfen, so dreht man sie sehr fein und trocken, d. h. ohne Wasser ab. Man bereitet sie auch zu Marfeille, Genf und andern Orten.

#### §. 8. Rupferfeilicht.

Das Rupfer ift roth, von allen Metallen am flangreichsten, am harteften zu verbrennen und am fchneliften zu verflüchtigen.

Die Rupferfeilfpane muffen lang und bick fein; man hat fich ihrer bisher bei Feuerwerten am wenigsten bebient, weil ihre Unsvendung mit Schwierigkeiten verknupft war. Bermengt man fle indeß mit pulveriftetem Pulver, fo erlangt fie ben Grad, um fich zu entzunden. Sie giebt ein grunliches Feuer.

Die Meffingfeilfpane geben ein Feuer von berfelben Farbe; nur ift biefe wegen ber bem Rupfer im Meffinge beigefügten Das

terien blaffer. ..

#### §. 9. Bintfeilicht.

Der Bink ift ein fast streckbares Salbmetall; zu feiner Anwens bung bei Feuerwerken muß man ihn baher in Feilicht verwandeln. Er besteht aus Schwefel und Eisen, giebt eine sehr schone blaue Farbe und bringt ben besten Effect in den couleurten Feuern hervor. Um ihn in Staub zu verwandeln, erhist man ihn bis zu dem Punkte, wo er sich schwelzen will und zerstößt ihn in der Sige. Dabei ist jedoch zu fürchten, daß er sich verslüchtigt, wenn man ihn zu lange über dem Feuer läßt; beshalb ist es vorzuziehen, ihn mit der Grobseile zu raspeln.

#### §. 10. Untimon (Spiegglas).

Das Untimon ift ein burch Schwefel mineralifirtes arfenits haltiges Salbmetall; fehr fprobe und fehr leicht zu verflüchtigen. Seine Farbe ist blau, gewöhnlich ins Dunkle ziehend, oft auch weiße lich. Es glanzt, und in Nabeln wie ber Salpeter; feine Maffen sind unregelmäßig. Um es in Feuerwerken anzuwenden, wird es zerstos fen und durch ein Seibensieb gesichtet. Es giebt eine blaue Farbe, nicht so schon wie die des Zinks, jedoch weniger ins Grune ziehend.

Es hat ben Fehler, viel Rauch zu geben. Man hat zwei Sorten, robes Untimon und Spiefglastonig. Bu Feuerwerfen wendet man bas erste an, und man mahlt davon das glanzenoste und am wenigsten erdhaltige.

#### §. 11. Bernftein.

Der Bernstein ift ein harz, bas wir aus bem Morgenlande erhalten; es fließt aus einem Baume, welcher mit unserer Pappel Achnlichkeit hat; er verflüchtigt sich leicht und ist sehr zerreiblich. Bu seiner Unwendung in der Feuerwerkskunst stampft man ihn und sichtet ihn dann. Er gieht eine gelbe Farbe, und deshalb wendet man ihn auch nur zu gelben Feuerstrahlen an.

Der Salpeter, bessen Effect ind Weiße strebt, ist immer ber vorherrschende Theil in den Strahlenfeuern; durch die Mischung verliert also der Bernstein in diesen Arten von Feuern nothwendig viel von seiner Farbe; mischt man aber Schwefel hinzu, der ind Blaue, und Pulver, welches ins Rosenrothe strebt, so erhalt der Bernstein durch diese Bernischung seine Karbe wieder.

#### §. 12. Gemeines Salz (Kochfalz).

Das Rochfalz besteht aus Alkali und fauren Theilen, und ift sehr masserig; wirft man etwas bavon ins Feuer, so zerknissert es, ohne sich zu entzunden; zerstampft man es aber, nachdem man es zuvor gut getrodnet hat, so laßt es sich mit Nuben anwenden, nur darf kein regniges Wetter eintreten, weil das Salz die Feuchtigkeit der Luft begierig einsaugt. Wendet man es aber bei trockenem Wetter statt des Bernsteins an, so giebt es eine so schon gelbe Farbe, als keine andere Materie hervorzubringen vermag,

#### §. 13. Baumharz.

Das Baumharz besteht aus brandigem harze, vermengt mit Ruß von eben bem Baume, aus dem man es erhalten hat, Kien, Cedern, Tannen, Eppressen u. s. w. Man hat drei Sorten: flussiges harz, festes harz und Burgunder-harz. Nur der beiden letzeten Sorten darf sich der Feuerwerker bedienen. Man zerstößt dasselbe und sichtet es dann durch ein Seibensieb. Es giebt beim Berbernnen eine gelbe Farbe; deshalb kann man es bei Strahlenseurn von gelber Farbe verschiedentlich mit dem Bernstein vermengen. Da es seiner Natur nach sehr fest ist, so hat es nicht dieselbe schnelle Birkung, als der Bernstein, und muß deshalb in kleinern Berhaltenissen hinzugesett werden. Für die Kriegsseuer ist es sehr nühlich,

weil es fich nicht leicht tofchen laft. Man fann fich beffen auch gur Bereitung gewiffer hellleuchtender Campen bedienen, zu benen wir bie Composition in dem Artifel über die Compositionen mittheilen werden.

#### §. 14. Rienruß.

Man hat bavon mehrere Arten; zu Feuerwerken wendet man ben sogenannten hollandischen an. Seine Beschaffenheit ist allgemein bekannt; man giebt durch ihn dem Feuer eine sehr schwarze Farbe mit dem Pulver und eine rosenrothe mit dem vorherrschenden Salpeter. Um häusigsten wendet ihn der Feuerwerker zu dem sogenannten Goldregen an, wo die übrigen Materien in der Luft verlöschen, der Kienruß aber, der kohlenhaltiger Natur ist, in einer brennenden Kohle zur Erde fällt, wenn er noch nicht in der Luft verzehrt ist, und hier verlischt, sobald er die Erde berührt.

#### §. 15. Goldfand (Goldftaub).

Der Golbsand ift eine Art von Pulver, vergleichlich der Bteis glatte, welche in der Gegend um Straßburg, Genf, in Champagne u. f. w. gefunden wird. Man bringt durch ihn in dem Feuer, welches man Strahlseuer nennt, Strahlen vop goldgelber Farbe hervor; diese Wirkung bringt er jedoch nur durch Pulver hervor, benn wollte man ihn mit andern Materien verbinden, wo der Salpeter vorherrschte, so wurde er ganz und gar keinen Effekt haben; deßhalb wendet man ihn auch nur in dem Strahlseuer an.

#### §. 16. Erdfohle.

Unter den verschiedenen Sorten von Erdfohlen erhalten wir bie beste aus England; diese ift den übrigen defhalb vorzuziehen, weil sie reicher an Erdpech und Schwefel ist, wodurch sie dem Feuerswerter nublicher wirb.

#### §. 17. Grunfpan.

Der Grunfpan ift eigentlich weiter nichts als Rupferroft, ben man in der Regel badurch erhalt, daß man Gis auf die Oberflache bes Rupfers wirten laßt, welches diefen anfrift. Feuchte Luft mit einem flacken Gehalte von Sauerftoff lofet das Rupfer gleichfalls auf, jedoch nur an der Oberflache. Man erhalt ihn von der Oberflache aller tupfernen Geschirre, die dem Einflusse des Sauerstoffs ausgesest gewesen sind, oder auch aus Rupferminen. Man wendet ihn selten zu Feuerwerten an, weil er fehr gefährlich zu behandeln

ft. Er giebt eine grune, aber blaffe Farbe, weil ber in allen Strahe enfeuern vorherrschende Salpeter, wie schon gesagt, immer die Jabe bes Feuers ber mit ihm verbundenen Materien schwächt.

#### §. 18. Rampher.

Der Kampher ist ein Harz, welches bem Steinfalpeter fehr sielcht, aber weißer ist; man erhalt ihn aus Asien und vorzüglich uf der Insel Borneo. Er ist sehr flüchtig und entzündet sich icht, wobei er einen nicht unangenehmen Dampf giebt. Sein lestet besteht in einer sehr weißen Flamme, die man jedoch leichter urch Salpeter und Schwefel hervorbringt. Er ist theuer und nan bedient sich seiner selten, außer zu Kriegs und wohlriechenden jeuern; man bereitet daraus Räucherterzen.

Man mußihn vor Feuchtigkeit fchuben, weil biefe ihn auflost; man kann ihn nur mit einem gleichen Bolumen von Schwest ober Salpeter stampfen; auch barf man ihn in Berbinbung it letterm nicht lange aufbewahren, weil ber Salpeter immer

euchtigfeiten behalt.

Man zerstampft ihn auch wohl, nachdem man etwas Weinift auf ihn gegoffen hat, und bann bedarf es zu biefer Operaon meber bes Schwefels noch bes Salpeters.

#### §. 19. · Lycopodium (Rolbenmoos, Herenmehl).

Das Lycopodium ist ein Staubmehl von gelbweißer Karbe; ian findet es in mittaglichen trocknen Gegenden, und es bildet sich 8 Woos auf einer Pflanze, der sogenannten Wolfsklaue. Man endet es in der Medicin an; sehr selten gebraucht es der Feuersetter bei Belustigungsseuern; es bringt eine rosenrothe Farbe rot. Es wird in Theatern angewendet, um Blige darzustellen, wie auch zur Garnitur der Fackeln und Furten, wo es eine voressssiche Klamme giebt. (Bergl. den Ubschnitt: Theaterseuer.)

### §. 20. Rupfervitriol.

Das Rupfervitriol ist ein Neutralsalz, gebildet burch bas inge Zusammentreffen von Schwefelsaure und Rupfer. Die dwefelsaure muß babei auf heißem Wege angewendet werden, einn sie Rupfervitriol erzeugen soll. Es hat einen sehr starken eschmack; es bildet sich naturlich in Aupferminen, und die Natur bient sich zu seiner Bildung gleichfalls der beiden Mittel, der hwefelsaure und bes Rupfers.

(Teuermerter.)

#### §. 21. Ummoniaksalz (Salmiak).

Der Salmiat ift bas Produkt der innigen Berbindung v. Salzsaure und Ummoniak, hat einen scharfen, urinartigen Geschma ift weiß, bem gewöhnlichen Buder vergleichlich, sehr hart und is

fich in bem Morfer leicht gerftampfen.

Man gebraucht ihn zu Malerfarben und zur Berzinnung t Metalle; er ist auch bas Produkt einer mineralischen Gahrur findet sich in Ueberfluß in Bulkanen und deren Kratern. Dief so wie das vorige Salz, wendet der Feuerwerker nur zur Compotion des grunen Feuers für Palmbaume u. s. w. an. (Ber das Capitel über die Composition.)

### §. 22. Benzoe.

Die Benzoe ist ein Balfam ober verbidter Saft, ber ein angenehmen Geruch hat. In Feuer gebracht riecht sie sehr lie lich; wird sie entzündet, so verbreitet sie während des Berbrenner aromatische Düfte. Sie nütt dem Feuerwerker nur durch ihr Geruch, und um den Geruch des Pulvers und andere zu Feuer werken angewendete Materien zu verbessern, indem letztere Biele unangenehm riechen. Zu andern Zwecken hat man sie in b Feuerwerkskunst bisher noch nicht benutzt.

#### §. 23. Storar.

Der Storar wird wie die Bengoe angewendet und ift gleid falls ein Balfam; er ift roth und troden, und kommt aus Affic

fein Dampf verbreitet einen fehr angenehmen Geruch.

Wir begnügen uns mit diefen Materien, obgleich man no andere zu den wohlriechenben Feuerwerten anwendet, wie die wei Ambra, das Bachholderhars, den Mastir (eine Art von indische Harze) u. f. w.

#### §. 24. Baumwolle.

Die Baumwolle ist eine Pflanze, die wir vorzüglich aus I bien erhalten. Aus ihr macht man alle Dochte zur Communic tion des Feuers, die späterhin beschrieben werden sollen.

Die fur den Feuerwerfer anzuwendende Baumwolle barf m ber zu grob, noch zu fein, und muß recht wollig aufgetratt fein, b mit sie Daterien fest halte, womit man sie überzieht. Sie wi gesponnen und in drei, vier bis funf Faben vereinigt, je nachba man den Docht oder die Stopine dicker oder dunner haben muß

### §. 25. Berg (Bebe).

Das Werg ober die hebe ist der grobere Theil des hanfes, der zuruchleibt, nachdem man die feinern Theile zum Spinnen ausgeshechelt hat. Man bedrent sich auch des hanfes, allein dessen brauch gehort nicht mehr eigentlich zum Feuerwerke. Das Werg dient zur Berbindung der teigigen Compositionstheile zur Bereitung von Leuchtstöden wie Leuchtkugeln, Glanzpetarden, Wurstschwärmer u. s. w. Auch zu Theaterfeuern wird es angewendet; hier ist jedoch der hanf vorzuziehen. (Bergl. den Abschnitt: Theaterfeuer.)

#### §. 26. Pappe (Carton).

Die Pappe wird aus Papierblattern gebilbet, welche mit Mehlkleister zusammengeklebt sind. Die Pappe des Feuerwerkers besteht in der Regel nur aus drei bis vier Blattern, und ist selten bider, weil sie bann zu schwer bearbeiten laft. (S. den Artikel über die Bereitung der Pappe und Patronen.)

#### §. 27. Rleifter. Leim.

Der Kleister bes Feuerwerkers wird aus Mehl bereitet, melsches mit reinem Baffer eingerührt wird. Man kocht ihn wie Brei und läßt ihn nachher abkühlen. Darauf schlägt man ihn burch ein Haarsieb und nimmt die Klumpen mit der Hand fort, um zu verhuten, daß die Pappe nicht hockerig werbe.

Man bedient fich auch bes gewöhnlichen Tifchlerleims, um Holzstode an einander zu fugen ober andern Gegenständen mehr Fesstigkeit zu geben. Mit diesem lettern leimt man die farbigen Feuerslanzen auf die Holzer, welche das Deffin ober die Decoration bilden.

Man hat noch eine andere Art Aleister, oder wenigstens eine Methode, wodurch man das mit dem Mehlkleister Geleimte unversbrennlich machen kann. Diese Methode ist jedoch nicht sehr gesbrauchlich, weil sie noch weit von ihrer Bollkommenheit entfernt ist, und weil die Patronen doch immer zum Theil zerstort werden. Ueberdies ist es sehr schwer, eine schon einmal gebrauchte Patrone noch einmal anzuwenden. Wir wollen dennoch diese Methode fur Diejenigen mittheisen, die sich ihrer etwa bedienen wollen.

Man nimmt ein Pfund Mehl und wirft eine Sand voll gepulverten Ulaun hinzu, lofet das Ganze in Wasser auf, und mengt, wenn der Kleister fertig ist, so viel gewässerten Thon hinzu, als man Kleister hat, worauf man ihn abkuhlen lagt und auf die ge-

wohnliche Beife anwendet.

Will man ben Mehleleifter eine Zeitlang aufbewahren, fo muß

man, mahrend er kocht, etwas klein geschnittenen Anoblauch und Rochsalz hinzugethan, von letterem jedoch nur sehr wenig, um nicht Feuchtigkeit in die Pappe zu ziehen, die der in der Patrone enthaltenen Composition schablich werden konnte.

#### §. 28. Thonerbe.

Im angefeuchteten Zustande ist die Thonerde fettig, im trodenen fest. Ihre größte Unwendbarkeit hat sie für den Topfer. Der Feuerwerker bedient sich ihrer zum Verschließen der Raketen, nachbem diese geladen sind, ferner wegen ihres großen Gewichts zum Ballast für die Wasserleuer, und dann auch zum Garniren der Rehlen der Raketen (vergl. die hierher gehörigen Urtikel). Zu letzterer Unwendung ist sie durchaus nothig, weil sie dem Feuer einen unverbrennlichen Körper entgegenstellt, und die Rehlen der große fern Patronen immer in gleicher Größe erhalt.

Man findet die Thonerde in Steingruben und oft auch in ber bloßen Erbe in 2 bis 3 Meter Tiefe. Um besten ift die fettig anzusuhlende und wenig kornige. Um sie genauer zu untersuchen, feuchtet man sie etwas an; laßt sie sich kneten wie Talg, so ist sie gut; laßt fie sich aber nicht bester, als gewöhnliche Erde, so

taugt fie nicht und man muß andere mablen.

#### §. 29. Strichwerke.

Der Feuerwerker bebient fich mehrer Sorten von Strickmerken; man nennt biese Seile, Stricke, Bindfaben, Faben ober 3wirn. Man wird beren Unwendung in jedem einzelnen Urtikel seben, wo sie nothig ist.

Seile nennt man fie, wenn fie etwa 10 bis 30 Millimeter im Durchmeffer haben; Stricke, wenn fie 2 bis 10 Millimeter, und Binbfaben und Zwirn, wenn fie noch weniger Millimeter im

Durchmeffer haben.

#### 3. Cap. Bertzeuge und Gerathichaften fur ben Feuerwerfer.

#### §. 30. Wertstatte.

Wir fangen mit der Werkstätte an, weil ihre Einrichtung vor Allem wesentlich ift. Sie muß an einem nicht zu niedrigen und sehr trochnen Orte angelegt werden, etwas geräumig und dergestalt eingerichtet sein, daß man alle (Zaf. I. III. IV. u. V.) abgebildeten Geräthe darin aufstellen kann. Diese konnen in beliebiger Folge aufgestellt sein; nur muß der Tisch (Taf. V. Fig. 1. oder Taf. III. Fig.

11. a.), der sogenannte Labetisch, an der Lichtseite stehen, so bag ber Arbeiter, der sich zum Laben der Patronen vor ihn hinsett, bas Licht vor sich hat. Es ist dies eine wesentliche Bedingung,

um gut, bequem und leicht laben gu fonnen.

Ueberdies hat man ein besonderes kleines Zimmer gur Bearsbeitung der Gegenstände, die eine größere Aufmerksamkeit erforsbern, zur Bereitung der Compositionen. Dies wird Compositionszimmer genannt. Auch muß man noch ein besonderes von der Wertstätte völlig getrenntes Gemach haben, worin das Pulver liegt, wenn man davon eine größere Menge aufzubewahren hat; dieses heißt die Pulverkammer.

In bem Compositionezimmer werben bie in vorigen Capiteln genannten Materien aufbewahrt, und zwar in Tonnen, Rubeln und Glasglocken, damit der Zugang fur Luft und Staub abgeschloffen ift, welche sie verderben konnten. Auch hat man hier einen Tisch, Bagschalen, Gewichte, Schaufeln, eine Plattschaufel \*) zur Bermischung der Compositionen, große Pergamentbogen, auf denen man bie Compositionen mengt und sichtet. In Ermangelung der letztern nimmt man große Pappblatter. In biesem Zimmer werden auch die Siebe ausbewahrt, welche nicht gerade im Gebrauche sind.

Eine weitere Befchreibung ift hier nicht nothig, weil fich bas Uebrige aus ben folgenden Arriteln von felbst ergeben wirb.

#### 6. 31. Rollhölzer.

Die Rollholzer sind feste Enlinder, vollkommen gerade und rund. Der Drechsler hat zu derartigen Geräthen sehr gut ausges trocknetes Holz ohne Wahnkanten zu nehmen, und darauf zu sehen, daß er beim Drehen keine Fehlstöße mit dem Meißel mache, so daß das Rollholz weder Vertiefungen noch Erhöhungen erhalte, damit man die über ihm geformte Patrone leicht abziehen könne, und diese von einem Ende dis zum andern völlig gleichsörmig sei. Diese Regel ist eine allgemeine für alle Stude, die zum Formen dienen, wie die Rollhölzer und Spindeln. Die Rundstäbe zum Laden erfordern dieselbe Ausmerksamkeit.

Die Rollfiabe tonnen aus holg, Gifen und Rupfer verfertigt werben; die metallenen find jedoch vorzugiehen, weil fie fich beim Bechfel der Feuchtigfeit und Trodnif nicht werfen. Die Rollfiabe,

<sup>\*)</sup> Diese Plattichaufel ift eine Aupfertafel von 15 bis 18 Centimeter Lange auf 10 bis 12 Centimeter Brette, von ber Diete ber Rupfertafet, Gie bient jur Bermengung ber Compositionen, felbst berjenigen, bie nicht burchgefiebt werben tonnen. (Bergl, ben Artitel: Compositionen)

von welchem Caliber sie auch sein mogen, muffen immer etwa 10 Centimeter (eine gewöhnliche Handbreite) langer sein, als die dar- über zu formenden Patronen, und dieser Ueberschuß dient bazu, um den Rollstab aus der Patrone herausziehen zu können.

## §. 32. Rolltisch.

Der Rolltisch bient nur zum Formen aller Arten von Patronen; man fann sich jedes beliebigen Tisches, der lang und fest genug ift, dazu bedienen; indessen ist ein eigens dazu eingerichteter Tisch immer vorzuziehen.

Der Rolltisch (Taf. I. Fig. 2.) hat ungefähr 3 Meter Länge, 7 Decimeter Höhe und 8 bis 10 Centimeter Dide. Er muß aus hartem Holze gemacht sein, z. B. Eichen oder Buchenholz, um ben Eindrücken zu widerstehen, die von der auf ihm anzustellenden Arbeit veranlaßt werden.

### §. 33. Sobel jum Formen ber Patronen.

Dieser Hobel (Taf. I. Fig. 3.) hat viele Achnlichkeit mit bem Hobel des Tischlers. Soll er für verschiedene Caliber angewendet werden, so muß er  $1\frac{2}{10}$  Meter lang, 3 Decimeter breit und 5 Centimeter dick sein. Den Handgriff kann man beliebig andringen. Das Ganze wird aus sehr hartem Holze gemacht, wie Eichen: und Buchenholz, damit man so fest als möglich auf die zu formende Patrone aufdrücken könne. Er dient zum Pressen der Patrone zwischen sich und bem Tische, damit bieser ein völlig runder Cylinder werde.

## 3. 34. Gerathschaften zu ben fliegenden Raketen.

Gewöhnlich besteht bas Gerathe zu ben fliegenden Raketen aus vier burchbohrten Raketenstäben und einem massiven (Taf. II. Fig. 1.). Die sonst noch zur Versertigung der fliegenden Rakete nützlichen Werkzeuge sind gleichfalls auf Taf. II. abgebilbet.

In Fig. 1. ist a ber erste Naketenstab; dieser ist b ähnlich, und muß so durchbohrt sein, daß der Dorn (die Spindel) ganz in die Pumpe geht. b ist der erste Stock zum Laden und der zweite durch-bohrte. Der Dorn geht in die Pumpe bis auf Z des Durchmessers bes innern Calibers der Nakete. c ist der zweite Ladestock und derz gestalt durchbohrt, daß der Dorn auf Z seiner Länge in die Pumpe geht. d ist der britte, und hier geht der Dorn bis auf Z hinein.

Obgleich der Dorn nach oben zu immer fpiger wird, fo muß boch die Söhlung in dem Raketenstabe von oben bis unten diefelbe sein, damit sich keine Materie darin festegen könne, was geschehen

wurde, wenn das Loch im Stade die Form des Dornes hatte; indes haben nicht alle Raketenslabe denselben Durchmesser, sondern
dieser ist gleich dem Durchmesser des Dorns an der Stelle, bis zu
welcher der Raketenstad auf dem Dorne heradreicht. Hat z. B. der
Dorn an seiner Grundslache, wo der Durchmesser am größten ist,
4 Linien zum Durchmesser, so muß auch das Loch im Stade a
überall 4 Linien im Durchmesser weit sein; und fallt der Stad c,
welcher kurzer ist als a, auf eine Stelle des Dorns, wo dieser 3
Linien im Durchmesser, Gben so verhalt es sich mit den andern
durchwesser. Eben so verhalt es sich mit den andern
durchvohrten Raketenstäben.

e ift ber lette Labestodt; biefer ift nicht burchbohrt, weil man sich feiner erst bann bebient, wenn ber Dorn ganz mit der Composition bedeckt ift (f. d. Artikel: fliegende Raketen). Fig. 2 ift die Dode ober der Stock fur das Raketenfaß. Fig. a die Form fur die Raketenkappe, womit diese geformt und der Größe nach besichnitten wird. I ift der Dorm im Innern der Rakete und steht

auf feinem Ratetenfuße.

k ift die Form über der Patrone und fchust ben Dorn gegen

falfche Stofe (vgl. d. Urt.; fliegende Rateten).

Sig. 4 ift ber Loffel jur gleichen Labung ber Ratete.

Fig. 1. Taf. III. ist ein massiver hilfsstock fur bie fliegenden Raketen, und wird nur bei großen Naketen (b. h. bei folden, die über 10 Linien innern Durchmeffer haben) angewendet. Er muß immer im Diameter mehr haben, als der Diameter der Patrone, wovon man ben Grund im Artikel: fliegende Raketen nachsehen kann.

#### §. 34. Schnurmaschine.

Mit biesem Namen belegt man eine Maschine (Fig. 4. Taf. I.), womit man die Mundung der Patrone an einem Ende zusammenzieht und ihr die Kehle macht (vergl. Rakete und Patrone). Man hat deren zwei Sorten. Der andern Schnurmaschine (Fig. 12. Taf. III.) bedient man sich zu kleinen Patronen, wie der kleinen Schwarmer und Serpentosen. Mit diesem Werkzeuge geht die Arbeit schnell von statten; für größere Patronen ist jedoch die Maschine mit übergeschlagenem Seile (4. 1.) vorzuziehen.

## §. 35. Schnurfaben.

Man nimmt bagu einen langen, ftarten und wenig gebrehten Sanfbinbfaben, ber ftart genug ift, um beim Schnuren nicht gere tiffen zu werben.

§. 36. Schlägel und Stampfen.

Der holzernen Schlagel bebienen fich bie Feuerwerter fcon feir langer Zeit nicht mehr (Big. 5. Taf. II.), sondern fie nehmen eiferne ober kupferne (Fig. 7. Taf. I.), weil diefe bequemer find und man damit nicht so leicht Bebifchlage thut. Gefpart wird aber mit ben eifernen Schlagen nichts, weil die zu labenden Stabe, Die von Bolg finb, einem eifernen Schagel viel meniger wiberfleben, ale einem holgernen, und bei Anwendung bes lettern brei

Polgende Je nachbem bas Caliber verschieben ift, muß man einen Schligel von anderm Gewicht haben. Portol onthate his Markattniffs Mal langer halten.

|                                | Linich.                                                                                     | Unjen.                                                                                       | Millimeter.                                                                                      | Decogramme.                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 20                                                                                          | 11.5                                                                                         | 45                                                                                               | 336                                                                                   |
|                                | 18                                                                                          | 16                                                                                           | 4                                                                                                | 817                                                                                   |
|                                | 16                                                                                          | 7.5                                                                                          | 36                                                                                               | .16                                                                                   |
|                                | 1.5                                                                                         | 63                                                                                           | 34                                                                                               | 189                                                                                   |
|                                | 14                                                                                          | 55                                                                                           | 3.5                                                                                              | 165                                                                                   |
|                                | 12                                                                                          | 40                                                                                           | 27                                                                                               | 120                                                                                   |
|                                | Ξ                                                                                           | 34                                                                                           | 25                                                                                               | 701                                                                                   |
|                                | 8 9 10                                                                                      | 18 23 28                                                                                     | 18 20 23                                                                                         | 54 69 34                                                                              |
|                                | 7                                                                                           | 113                                                                                          | 9                                                                                                | 39                                                                                    |
|                                | _                                                                                           | Ξ                                                                                            | =                                                                                                | 30                                                                                    |
|                                |                                                                                             | 1:                                                                                           | :                                                                                                |                                                                                       |
|                                |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                       |
|                                | Patrone                                                                                     |                                                                                              | Patrone                                                                                          |                                                                                       |
| Suler emignit ole Senguimille. | Mies ( Innerer Durchmeffer ber Patrone   6  7  8  9 10  11  12  14  15  16  18  20  Binfen. | Bewicht bes Schlidgels   10   13   15   23   28   34   40   55   63   72   91   112   Ungen. | neues f Innerer Durchmeffer ber Patrone  14 16 18 20 23   25  27  32  34  36  41  45  Dulimeter. | Das   Gewicht bes Chichgels   30 39 54 69 44 102 120 165 189 216 273 336  Decogramme. |
|                                | ( Innerer                                                                                   | Bewicht                                                                                      | Innerer                                                                                          | Gewicht                                                                               |
| 11113 13 112                   | Mites                                                                                       | Maß.                                                                                         | Reues                                                                                            | Maß                                                                                   |

§. 37. Schaufeln.

in die Mulbe ober jedes andere Gefifs. In Ermangelung der Schaufel tann man fich auch eines Studes Pappe Die Schaufel (Fig. 8. Aaf. I.) ist von Eifenblech oder Rupfer; sie bient zum Hineinschaffen ber Composition bedienen, nur mit weniger Bequemlichkeit.

§. 38. Löffel, ale Mage zum Laben.

Die Löffel find ben Schaufeln fehr ahnlich (Fig. 4. Zaf. II.); fie bitben Robren, Die ber Lange nach abgeflumpft find und an bem breiten Ende einen holzernen Briff haben. Die loffel muffen bem Caliber proportional fein, b. h. ber Boffel zu einem Caliber von 20 Linien muß faft eine Einie weniger flart fein, bamit er leicht in bie Parrone gehe und auch leicht wieder herausgezogen werben tonne, nachbem man Die Composition hineingeschüttet hat. Aus Rupfer find fie ftarker als aus Eifenblech und weniger bem Rofte unterworfen; erstere verbienen alfo ben Borzug.

# §. 39. Mulden oder Kumpen zur Aufnahme der Materie.

Die Kumpen (Fig. 6. Taf. I. II. III.) find runde und ausgehöhlte holzerne Gefaße, wie man sie bei jedem Mulbenmacher sindet. Man bedarf deren von verschiedener Größe je nach der Menge der darin aufzunehmenden Materien. Gifen und Stahlsfeilicht darf man in diesen Kumpen nie aufbewahren, weil diese sich am Boden festsehen und Rost erzeugen. Man hat auch noch in dem Compositionszimmer kleinere und größere Tonnen, die zu demselben 3wecke dienen.

## §. 40. Formen.

Unter einer Form versteht man alles, womit man einer Materie eine gewisse Gestalt mittheilt. Der Feuerwerter hat mehrere Arten von Formen: Formen zu Feuertopfen, zu Kanonenschlägen, zu den Sternen der romischen Kerzen u. f. w. (man vergl. diese einzelnen Artifel).

# §. 41. Sack zum Zerschlagen des Pulvers und der Rohle.

Der Sad jum Berichlagen bes Pulvere (Fig. 2. Taf. III.) wird aus fehr ftarkem aber etwas weidem Leber gemacht. Die beiden ihn bilbenden Stude werben mit einer Einfassung von bemselben Stoffe zusammengenaht, damit ber Sad bicht ver-

foloffen und auch bas Fluchtigfte nicht hindurch fann.

In Ermangelung eines solchen Sades bedient man sich eines geränderten Tisches (Fig. 7. Taf. II.) und eines Klopes ober eines sogenannten Laufers (Fig. 8.). Dieser ist ein abgedrehtes Stud holz, mit einem handgriffe a, und mit quadratsormigen Einschnitten auf der Obersläche b. Man bringt das Pulver auf den Tisch und zerreibt es dann mit diesem Laufer, bis es fein genug ift, um durch das Seidensieh zu gehen. Man verfahrt hier ganz so, wie beim Zerreiben der Malersarben.

## §. 42. Berschiedene Sorten von Sieben.

Das Sieb ift eine Art von Trommel, in welche man ein Geflechte fpannt, was man Seiben Canevas nennt.

Man hat mehrere Urten von Sieben; bas einfache Sieb ohne

Deckel und Recipienten (Fig. 9 Taf. II.); bas vollständige Sieb mit Deckel und Recipienten (Fig. 1. Taf. XXV.). Der Recipient ist eine zweite Trommel, in welche das Sieb (Fig. 9. Taf. II.) gezfett wird (Fig. 3. Taf. III.), und welche mit einem Felle überzogen ist, auf welchem das Durchgesiebte liegen bleibt. Der Deckel ist ein mit Leder überzogener Ring (Fig. 4. Taf. III.), und verhindert, daß aus dem Siebe bei dem Umschütten nichts fortsliegen kann.

Man muß wenigstens zwei Seibenfiebe haben, weil man zum Sichten bes Schwefels ein Sieb haben muß, was ausschließlich zu

biefem 3mede bestimmt ift.

Salpeter und Pulver tann man in bemfelben Siebe fichten, wenn man bies nur jedesmal gehörig von ben Ueberbleibfeln ber einen Materie reinigt, ehe man bie zweite hineinthut.

§. 43. Schlägel jum Berichlagen bes Pulvers in bem lebernen Sade.

Diefer Schlagel (10. I.) ift ein Stud holz, abgebreht und gehörig abgerundet, bamit ber Sad nicht zerreißt, benn um die in ihm enthaltene Materie, Pulver ober Kohle, gut zu zerstampfen, schlägt man fo fest all möglich.

## §. 44. Morfer und Reule.

Der Morfer (11. I.) ift ein Gefaß aus einem harten Stoffe, aus Marmor, holz u. f. w. Gewöhnlich macht man ihn aus Gufeifen, weil ein folcher Morfer von allen Metallen der wohls

feilfte ift; ber marmorne Morfer ift jeboch oft vorzugiehen.

In biefem Morfer zerstampft man die Korper, wie Salpeter, Schwefel u. f. w., manchmal auch die Kohle (f. Kohle) und zwar mit der Keule (12. I.) Die Keule aus fehr hartem Holze ist jeder Metallfeule vorzuziehen, vorzüglich, wenn der Morfer aus Gußeilen besteht, weil dann die beiden auf einander stoßenden metallenen Korper leicht Feuer geben und so die zu zerstampfende Massentzünden könnten.

## §. 45. Schraubstock.

Man macht biese aus Eisen und Holz; die erstern find vorzuziehen. Sie dienen zum Zusammenpressen ber Gegenstände, welche
man zwischen die Baden des Schraubstodes bringt. Man muß
einen sehr festen Schraubstod haben zum Raspeln des Zinks;
auch bedient man sich besselben, um dazwischen die nothigen Gegenstände aus Eisen oder Holz abzuseilen und zu zerfägen.

#### 4. Cap. Borarbeiten.

## §. 46. Pappe.

Der Feuerwerker hat mehrere Arten von Pappe nothig, ber aus Papierblattern, und ber aus Papierblattern. Bu ber erstern fügt man mehre geleimte Papierblatter zusammen, und biese ist die, deren sich der Feuerwerker gewöhnlich bedient; die zweite wird aus Papierteig gemacht; auch ihrer bedarf man mitunter, wie wir in der Folge sehen werden.

#### Bereitung ber Pappe.

Unter den zur Pappe anzuwendenden Papiersorten nimmt man lieber das geleimte Papier, weil dies consistenter ift. Bei einer Pappe aus drei Blattern kann jedoch das mittelste Loschpaspiersein; bei einer Pappe aus vier Btattern kann man abwechselnd ein Blatt geleimtes und ein Loschbatt nehmen; indessen ist es jedesmal besser, mehr geleimte als ungeleimte Blatter Papier zu der Pappe zu nehmen.

Der Pappe aus brei Blattern bedient sich ber Feuerwerker am hausigiten. Man legt zu bem 3wecke bas erste Blatt auf den Tisch, bestreicht dieses mit Leim, legt bas zweite Blatt darauf, bestreicht dieses wieder mit Leim und legt bann bas britte Blatt darauf. Bu ber Pappe aus drei Blattern braucht man naturlich nur zwei Blatter, zu der Pappe aus vier Blattern nur drei zu leimen u. f. w.

Ift die Pappe fertig, fo bringt man fie unter eine Preffe, bas mit der Kleister fich gleichformig zwischen den Blattern ausbreite; hierbei prefit sich das Waffer des Kleifters aus der Pappe heraus und verliert fich.

Die Pappe bleibt nun etwa 5 bis 6 Stunden unter der Presse, damit sich alles gut verbinde; bann nimmt man sie fort, um sie zu trocknen, und hangt sie zu dem Ende auf Seile, die man an Saken ausgespannt hat. Ift sie trocken, so bringt man sie abermals unster die Presse, um die etwa entstandenen Falten fortzuschaffen.

Der Pappe aus Teig bedient man sich bei Gegenständen, die keine große Festigkeit erfordern; so bedient man sich derfelben in der Regel zu den Trommeln bei Coupirungen (f. biefen Artikel).

## §. 46. Patronen; Raketen im Allgemeinen.

Die Patrone ift ein hohler Cylinder aus geleimter Pappe, welcher uber ber Form, dem fogenannten Rollstabe, verfertigt wird. Diefe Patrone ift zugleich die ungefüllte Ratete, und zur Ratete

fullt man fie nur mit einer Composition aus entgundlichen Marterien, wegen ihres Effectes beißt bie Ratete auch Wurffeuer.

Bereitungsart ber Patronen.

Buerft wird die Pappe eingerichtet, b. b. in ber Bobe abgefcnitten, welche die Patrone haben foll; babei muß fie fo lang fein, um der Patrone bie nothige Dice geben ju tonnen. Jede Datrone muß 3 ihres innern Durchmeffere bid fein. Man formt nun bie Patrone, indem man fie auf ben Formftab aufwickelt (10. III.). Bu einer guten Patrone muß bie Pappe burchgehende geleimt merben; manche Keuerwerfer leimen nur ben letten Umgang, allein biefe Methode ift Schlecht, weil die Patrone lange nicht fo fark wird und wegen ber Sohlungen zwifchen jedem einzelnen Umgange viel eher gerreifen fann. Dan breitet die ju ber Patrone gugefchnit= tene Pappe auf einen Tifch aus, bestreicht fie bann mit Rleifter und rollt fie auf. Ift die gange Pappe um ben Cylinder aufgewidelt, fo nimmt man ben Formhobel, fest ihn auf die Patrone und rollt diefe bann fo lange, bis alle Fugen zwifchen ben einzelnen Umgangen fo fest verfchloffen find, daß feine Luft einbringen fann. Darauf zieht man die Form beraus, und fcnurt bann die Patrone.

Methobe, bie Patrone ju fonuren.

Sst die Patrone geformt, so schneibet man an beiben Enden die Formnahte, und begiebt sich dann zu der Schnurmaschine (4. I.). Man schlägt den Schnurfaden einmal um das Ende der Patrone in der Hohe eines innern Durchmesser, sest dann den Kuß auf das Pedal g, und wahrend man zutritt, dreht man die Patrone in dem Schnurfaden auf und ab, um sie gleichförmig zu schnuren. In das zu schnurende Ende steckt man einen Calibersstock; dieser geht nur um die Halfte eines innern Durchmessers in die Patrone hinein, also nur 6 Linien weit, wenn der innere Durchmesser einen Boll beträgt, damit das geschnurte Ende die Form eines Kappchens erhalte. Den Schnursaden muß man mit trockner Seise einreiben, damit er die Patrone nicht aufreiße. It die Patrone geschnurt, so bindet man um die Kehle einen Bindsaden, damit sie sich während des Trocknes nicht öffne.

Man hat auch Patronen, die man nicht zu fchnuren braucht;

wir werden bavon fpater reben.

Die Patronen der Feuerlangen und Schwärmer werden eben so geformt; die Langenpatronen macht man jedoch in der Regel aus Papier und fullt sie wie die Mustetenpatronen (f. den Artistel: Feuerlangen).

§. 47. Berkleinerungemethobe ber Materien.

Die Materien werben entweder als Pulverstaub oder als Korner oder als Feilicht angewendet. Das Pulver wendet man entweder körnig oder als Staubmehl an. Um es in Staubmehl zu verwandeln, fullt man es in einen ledernen Sack (2. III.), bindet diesen mit einem bicken Binbfaden fest zu, legt ihn dann auf einen recht glatten Block, und schläger mit dem Schlägel (10. I.) so lange darauf herum, bis das Pulver zum großen Theile durch das Sieb geht, wo dann nur das grobe ungesiebte Pulver zurückleibt. Man kann dieses nochmals schlagen; man nimmt es jedoch vortheilhafter zu den Ausstößen der Feuertopfe, indem dieser Rückstand immer einigen Unrath enthält, und man zerschlägt es nur dann nochmals, wenn noch viele nicht zerstoßene Körner zurückgeblieben sind.

Berpulverung bes Salpeters, Schwefels, Antimons und aller fonst zerstog:

In ben Morfer (11. I.) bringt man eine beliebige Menge Salpeter, und zerstampft ihn so lange, bis er sehr fein zu sein scheint. Ift er dann feucht, welches mitunter der Fall zu sein pflegt, so trocknet man ihn in einer Pfanne über mäßigem Feuer; dies kann auch in einem kupfernen Kessel geschehen; dabei muß man ihn sleißig umrühren, damit er sich nicht am Boben, wo er am heißesten ist, sesssel. If er auf diese Weise getrocknet, so bringt man ihn abermals in den Morfer, um ihn nochmals zu stekleinern. Darauf thut man ihn in ein Seidenssel, und sichtet ihn wie das Pulvermehl. Den Rückstand stampft man nochmals, und das Durchgesichtete thut man in eine Mulbe oder Tonne, die man zudeckt, um Unreinnigkeiten abzuhalten.

Schwefel, Untimon, Rohle, Bernstein, Harz, Kochfalz, Benzoe, Grunfpan und Erdehlen, stampft man auf eben diese Beise; von allen diesen Stoffen braucht man jedoch nur den Salpeter und

bas Rochfalt über bem Feuer zu trodnen.

Das gegoffene Metall stampft man gleichfalls in einem Morfer; bazu muß man jeboch einen Morfer haben, ber zu weiter nichts angewendet wird; er ift von Gußeisen, so wie auch der Kolben von Gußeisen oder Stahl ift, um den scharfen Spigen des zerstoßenen Metalls zu widerstehen. hierauf bringt man das Zerstoßene in ein haarsteb mit großen Maschen, wie bei der Kohle fur fliegende Raketen (§. 3.). Den Durchgang durch das erfte Sieb bringt man

<sup>\*)</sup> Dahin geboren fast fammtliche gerreibliche Rorper.

in ein zweites mit engern Maschen, und dann diesen wieber in ein noch feineres Sieb. Man erhält so drei Sorten, feine, Mittel-

und grobe Gorte.

Man hat auch noch andere Materien zu ftampfen; wir werben bie verschiedenen Arten, sie zu pulverifiren, bei der Betrachtung jeder einzelnen lehren.

§. 48. Stopine, gewöhnlich Communicationsbocht ober Lunte genannt.

Die Stopine befteht aus reinem Pulver, Baumwollenfaben und etwas Barg, letteres um fie etwas confiftent und bequemer gum Bearbeiten zu machen. Dan verfertigt fie auf folgende Beife. Buerft entscheidet man ihre Starte und verbindet ju bem 3mefte mehrere Kaben Baumwolle mit einander, bis man die gewunschte Starte erreicht bat. Bur Communication ber Langenfeuer ift die Lunte eine Linie (3 Millimeter) im Diameter fart. Bu ben gewohnlichen Gangen fann man fich berfelben gunten bedienen, muß fie aber boppelt nehmen; will man fich hier einer einfachen Lunte bedienen, fo giebt man ihr 11 Linie ober 5 Millimeter Durchmeffer. Sat man bie Starte entichieben, fo verbindet man die einzelnen Faben in einen einzigen Strang. Dann thut man in einen glafur= ten fteinernen Topf (6.II.) 4 Pfb. Pulver, gefichtetes ober ungefich: tetes, boch ift erfteres immer vorzugiehen, weil fich biefes beffer als bas fornige mit ber Lunte verbindet und leichter in Branntmein gerfließt. Sierauf fcuttet man in ein Mag Branntmein zwei Un. gen grabifches Gummi, nachdem man ben Branntwein etwas mehr als lauwarm gemacht hat. Dann wird bie Fluffigfeit auf bas Dul: ber gefduttet und mohl burchgeruhrt, bis man einen recht flaren Teig erhalt. Man barf an Diefen Dofen nichts andern, wenn man einen lebhaft brennenden und feften Docht erhalten will \*).

Hierauf legt man den Baumwollenstrang zu seiner Linken in ein zweites gleichfalls glasurtes Gefaß, so daß er sich daraus leicht herauswickeln läßt. Zwischen beide Gefaße stellt man ein drittes, und legt in dieses 4 bis 5 Lagen des Baumwollenstranges, wie das Tauwerk eines Schiffes; auf diese Lagen bringt man mit einem holzgernen Löffel von dem Teige im ersten Gefaße, und rührt diesen etwas um, damit er zwischen alle Lagen der Baumwolle dringe. Auf biese Baumwollenlage bringt man jest eine zweite, und fährt so fort,

Digital by Google

<sup>\*)</sup> Biele nehmen Beinessig flatt bes Branntweins; bann muß man aber ben Docht, wenn er burch bie Mischung gezogen ift, mit fehr gutem Pulvermehle überstreuen, weil er fonft zu langsam brennen wurbe.

bis der Teig zu Ende ift. So ganz mit dem Teige bedeckt, läßt man den Docht etwa eine Stunde ruhen, damit er ganz imprägnirt werde, und wickelt ihn dann auf einen hölzernen Rahmen (5. 111.), der 2½ bis 3 Fuß lang und fast eben so breit ist; hier läßt man ihn ein bis zwei Tage trocknen. Hat man statt des Branntweins Weinzessig genommen, so muß man ihn viel länger trocknen lassen.

#### §. 49. Ranonenlunte.

Die Kanonenlunte (fchlichtweg Lunte genannt) ift ein Seil (5. IV.), fo praparirt, bag es, an bem einen Ende angegundet, fortalimmt.

Man läßt zu bem Ende aus Hanfs ober Flachswerg Seile, einen Boll dick, spinnen, und kocht diese in einer Lauge aus Asche von frischgefälltem Holze, mit zungelöschtem Kalk, 1 Theil 3 Mal gesiedetem Salpeter und 2 Theilen Jauche von Ochsens oder Pferdemist gemischt, die gut ausgelaufen und durch ein Seihsied oder wollenes Tuch gelassen ist. Den Strick legt man in einen Kessel, gießt die Lauge darauf und kocht ihn dann 3 Tage hindurch ohne aufzuhören, wobei man die verstüchtigte Lauge mit neuer ersetzt. Hierauf nimmt man ihn heraus und läst ihn durch einen leinenen Lappen gleiten, um ihn zu glätten, und bringt ihn darauf an die Sonne bis er trocken ist. Diese Lunte raucht start; um dem zu begegnen, bedient man sich folgenden Versahrens.

In einen irdenen nicht glasurten Topf macht man eine Lage gut geschlämmten Sandes, legt den Strick spiralformig darauf, so daß zwischen jeder Umwindung ein Zoul Raum bleibt, und er sich nirgends berühre; hierauf bringt wan eine neue Lage Sand, und so fort, bis der ganze Topf voll ist. Man bedeckt ihn dann mit einem irdenen Deckel und verschmiert die Fugen luftbicht mit Thon, stellt ihn auf glühende Kohlen und läßt ihn nach einiger Zeit kalt werden. Die Lunte brennt dann ohne übeln Geruch und fast

ganglich ohne Rauch.

Gin anberes fonelleres Berfahren.

In einen Keffel gießt man zwei Liter weißen Beineffig und tocht diesen mit einem halben Pfunde Bleiglatte und so viel Lunte, als der Keffel faffen kann, etwa drei Stunden lang. Dann nimmt man die Lunte heraus und laßt sie trocken werden. Durch dieses Berfahren erhalt man eine eben so gute Lunte, als durch das vorige.

## 3weiter Abfchnitt.

Bereitung aller Urten von Land-, Luft= und Baffer= Feuerwerken.

Erfte Abtheilung.

## Landfenerwerke.

1. Cap. Fefte Feuer.

§. 50. Rateten ober Burffeuer im Magemeinen.

She wir von ben verschiebenen Arten ber Rafeten ober Burffeuer fprechen, wollen wir erft die verschiebenen Patronen betrachten. Die Patrone (7. III.) ift uber bem Stocke (1. I.) geformt, aber nicht geschnurt. Fig. 8. III. ist eine geschnurte Patrone, Fig. 13. I. ist dieselbe Patrone, beren Sals mit einem Bindfaben umkartet ist (vergl. in §. 55.).

§. 51. Praparirung ber Patronen zu ben Burffeuern.

Man hat verschiebene Methoben, die Patronen gu'ben Ratesten zu prapariren. Ich will zuerst biejenige beschreiben, welche ich fur bie beste halte, und bie andern bis zum folgenden S. aufschieben.

Man hat dazu einen eifernen Dorn (1. IV.), ben man auf ben Fuß (14. I.) steckt, wie Fig. 2. IV. zu sehen ift. Nachdem ber Dorn so aufgesteckt ist, stellt man ben Fuß auf einen Block (17. I.); bann steckt man die Patrone (13. I.) auf, in welche man zuvor ihren Stab (6. IV.) eingetrieben hat, ben man Boben ober Schwanzstock nennt, und ber in bemselben Berhältnisse burchbohrt sein muß, wie ber erste Stab zum Gerathe ber sliegenden Nackten. Hierauf schlagt man oben auf ben Stab, um ben Dorn in den Halb ber Patrone einzutreiben; es reichen bazu einige leichte Schläge hin; man nennt dies das Richten der Patronen. Dann zieht man ben Stab heraus und schüttet etwas zerschlagene und durch ein seines Seiden oder Haarsieb gesichtete Thonerde in die Patrone, steckt dann den Stad wieder ein und schlägt ihn so derb, daß aus der Thonerde ein einziger fester Körper wird.

Bei Patronen von 6 bis 8 Linien innern Durchmeffers darf man der Thonerbe nur eine Dicke von 3 bis 4 Linien geben; bei andern Patronen vermehrt man diese Dicke verhaltnismäßig. Die allgemeine Regel in dieser Beziehung ist folgende: \( \frac{1}{2} \) der Hohe des Dorns nimmt die Pappe, \( \frac{1}{2} \) der Thon, und das übrige Drittel die

rennbare Materie ein, womit man die Patrone füllt und welche
as Wurffeuer hervordringt. Diese Operation dient nur bazu,
em Feuer einen unverbrennlichen Körper entgegen zu stellen, und
t verhindern, daß sich die Kehle nicht erweitere, wodurch das
euer seine Kraftverlieren wurde, weil es weniger Widerstand, fande
gl. den Artikel fliegende Raketen). Dierauf wechselt man mit dem
stode, man nimmt einen nicht ganz so langen und nicht durchobrten, und fullt die Patrone mit so viel Appretur, daß, wenn
ese geschlagen ist, der Dorn davon dis auf eine Linie bedeckt ist.

Mit diefer gemifchten Composition muß man, alle Patronen gun Burffeuern prapariren; fie erleichtert bas Losbrennen und pernett, bag nicht eine lebhaftere Composition die Theile der Patrone uch eine zu rasche Entzundung zerfiort (vergl. ben Urt. Appretur).

## . 52. Berhaltniffe bes Dorns zu ben Burffeuern.

Der Dorn ift gleichsam die Seele der Rakete; er hat die me eines abgekurzten Regels (2. IV.), ift jedoch oben nicht hopontal abgeschnitten, sondern abgerundet zu einer Halbkugel, ober nst abgeschrägt. Die Sohe des Dorns beträgt für alle Caliber Wurffeuer zwei innere Durchmesser Patrone; der untere urchmesser ift 2, der obere & des Durchmesser der Patrone.

Die Dimensionen zu ben Dornen der fliegenden Raketen folen an einem andern Orte. Mehrere Feuerwerker bebienen sich anster Dorne: der Dorn mit Euter ist der alteste (3. IV.) Unter uter versteht man den Theil unter der Basis des Regels, der abstundet ist, wie man ihn noch bei den fliegenden Raketen anwendet. nanderer Dorn neuerer Ersindung ist nur dann vorzuziehen, wenn an zu große Eile hat, um die Patronen zu schnützen, oder wenn an, weil man sie zu sehr hat trodnen lassen, nicht mehr schnüren nn. Fig. 4. IV. ist ein Dorn mit doppeltem Fußes der obere if a ist genaugleich dem innern Durchmesserder Patrone und teitt die Patrone ein, die sieh dann gegen den zweiten Kuß b. stüße.

Die über biefen Dorn zugerichteten Patronen hohlen sich aus und zerstoren die Burichtung durch die Bewegung des mes des Laders, wenn diefer nicht genau lothrecht ladet oder iffchlägethut. Deshald ziehen wir den erstern Dorn (3. IV.) als biefen vor; will man sich ihrer indes bedienen, so muß man genau Berhaltnisse für den Legelformigen Theil im Auge haben.

In die über einem biefer Dorne zugerichteten Patronen ladet in alle Urten von festen und rotirenden Feuern, wie wir in der ilge sehen werben. Die Patronen der fliegenden Raketen find von (Reutwerter.)

biefer Buruftung mit Thon und ber Praparationecomposition but aus ausgefchloffen; bei ihnen muß fich im Gegentheil die Rei fomie bie entgundliche Materie meiter verbrennt, ermeitern, n bas Bolumen bes burch bie Reble ftromenben Keuers bis ju b Grade vermehrt wird, bag bie Patrone berften mußte, wenn ! Die Reble bei Bunghme bes Reuers nicht ermeiterte, ober, me bies nicht ber Kall mare, fo murbe bie Rafete nur eine febr fcma Rraft zum Muffteigen haben, weil die Musbehnung bes Barn ftoffe, die fo heftig gegen die Luft wirft, fo wie die Luft wenig bicht wird, ihr eine großere Glache entgegenfeben muß, wenn Ratete bei weiterm Steigen Die gehorige Rraft behalten foll. Er lich ift flar, bag, wenn bas burch die Bergroßerung ber glachet es ernahrenden Materien gunehmende Reuer fich bis gu bi Dunfte vergroßert, bag bie Progreffion feines Bolumens ber Di greffion feines Effectes folgt, Die Deffnung, burch melde es fi verbreitet, von felbit verhaltnifmaffig großer merben muß, meil fich fonft bei binlanglicher Beftigfeit an andern Stellen feines Gi foluffes einen Durchgang ju verfchaffen fuchen mußte. Sat b gegen die Composition nicht die gehorige Schnelligfeit, fo ift ! Entzundung eine andere, und die Erweiterung der Reble wird andern Berhaltniffen vor fich geben. Daraus folgt benn, je mi lebhaft brennende Materie in der Composition enthalten ift, bil fraftiger und weiter verbreitet fich die Rlamme und bietet ber &u eine Glache bar, die fich allmablich vermehrt. Wir werben in be Artitel: »Fliegende Rateten« auf biefen Puntt guruckfommen

## §. 53. Garbenfeuer.

Man hat mehrere Arten von Feuergarben, die sich jedoch ni burch die Composition der Materien von einander unterscheiden

Sind die Feuergarben auf die obige Beife zugerichtet, labet man fie entweber mit Brillant = ober mit chinefifchem Feu

(f. die Compositionen).

a (11. 111.) ist der Tifch, b die Composition, c der Ladeloff d der Ladelloß; dieser muß fest aufgestellt sein, um den stärksischlägen zu widerstehen. Er kann eine beliebige Form habe wenn er nur lothrecht aufgestellt und in der obern Flache wagret ist, eine wesentliche Bedingung, wenn man keine Fehlschläge thi will. e ist der Fuß des Dorns, der immer in den Mittelpunkt d Klobes aufgestellt wird. f ist die Patrone, die eine Rakete, dies genannte Garbe geben soll. g zeigt die Stellung des Laders; m der linken hand leitet er das Ganze, und halt mit dieser den Lad

sied fest und in lothrechter Linie, mahrend er barauf fchlagt. Er muß sich vor Fehlschlägen huten, weil badurch entweder der Dorn bricht, oder durch die falsche Bewegung in dem Loche, welches der Dorn in den Thon macht, Aushöhlungen entslehen und der Thon sich mit der Praparationstomposition vermengt. Jieht men dann den Dorn heraus, so fallen diese Materien weg, was der Wirkung der Rakete sehr schabet.

# §. 54. Ladungsmethode aller Urten von Patronen

Auf einen Schämet d (11. III.) stellt man die Composition in einer Mulbe ober auf einem Stude Papier, und legt zugleich auf diese Tischen alles, was zum Laden nothig ist. Man stedt dann die Patrone auf ben Dorn, thut einen ganzen Löffel voll Composition hinein, und stampst mit dem Stocke (7. I.) oder mit dem hammer (5. II.) Da Diejenigen, welche sich mit der Feuerwertstunst bloß zu ihrer Belustigung beschäftigen, über die Zahl der Schläge zu seht in Ungewisheit sein könnten, so folgt hier eine Tasel, bei welcher vorausgesett ift, daß man nur einen Schlägel hat, der 1 Pfund schwer ift.

|    | Innerer    | Du   | rdir | nesser | ber | Pa  | tror | ıe. |      | . 1 |    | 3 | ď n j | abl  | ber | Schläge.   |
|----|------------|------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|----|---|-------|------|-----|------------|
| 11 | Dillimeter | ober | 5    | Linie  | n · |     | 3    | ,   | 3    |     |    | 3 | 6     |      | 25  | 75 , 6     |
| 14 | _          | _    | 6    | _      |     | 3   | 5    | :   |      |     |    | 8 | 3     | :    | 30  | 113        |
| 16 | _          |      | 7    | -      | 3   |     |      |     | 2    |     |    | : | 8     |      | 35  |            |
| 18 | -          | _    | - 8  | -      |     |     |      |     |      |     |    |   |       |      | 40  | 11         |
| 20 |            | _    | 9    | -      |     |     |      | 3   | 3    | - 1 | ٠, | s | =     |      | 45  |            |
| 22 | -          | _    | 10   | _      |     |     | 3    |     |      |     |    |   |       |      | 50  |            |
| 25 | _          | _    | 11   | ١      |     | -   |      | 3   |      | - 1 |    |   | 3     |      | 55  |            |
| 27 | bie 29 Mi  | aime | ter  | ober   | 12  | unb | 13   | 8   | inte | n I | 1  |   | 3     |      | 60  |            |
| 32 | - 34       | -    |      | -      | 14  | -   | 15   |     | _    |     | 4  |   |       |      | 65  |            |
| 36 | - 38       | _    |      | -      | 16  | _   | 17   |     |      | - 1 |    |   | 3     | , 51 | 70  |            |
| 41 | - 43       |      |      | _      | 18  | _   | 19   |     | _    |     |    |   |       |      | .72 | Carlot III |
| 45 | - 50       | -    |      | _      | 20  |     | 22   |     |      | 1   | -  | • | 2     |      | 75  |            |
| 52 | - 57       | _    |      | -      | 23  | _   | 25   | 0   |      | ı   |    | ś | 3     | 450  | 80  | 2.16.11    |
| 59 | - 63       | _    |      | -      | 26  | _   | 28   |     | _    |     |    |   |       |      | 85  |            |
| 65 | Dillimeter | obe  | T 2  | 9 Eir  | ien |     |      |     | - 3  | 11  | -  | : |       |      | 88  |            |
| 67 | _          | _    | -    | 0 -    | -   |     |      |     | . 5  |     | 2  | 2 |       |      | 90  |            |

In diefer Tafel find alle gebrauchlichen Caliber aufgenommen, die in ber Tafel §. 36. nicht vorkommen.

Sat die erfte Ladung ihre richtige Anzahl Schläge erhalten, fo bringt man einen zweiten Loffel voll hinein, und thut wieder eben fo viele Schläge, und fo fort, bis man die Bobe erreicht hat, die die Ratete erhalten folls gang gulest bringt man bann noch eine Ladung

Thonerbe hinein, womit man die Patrone schlieft, vorausgesest, baf fie, nachdem sie ausgebrannt ist, ihr Feuer nicht einer andern

Datrone mittheilen foll (f. meiter unten).

Die Menge Materie, die man jedesmal in den Loffel gu neh= men hat, richtet fich nach ber Natur ber Composition; fo g. B. muß eine Patrone mit Brillantfeuer immer nur fleine Labungen erhalten, und man muß hier die Ladungemenge forgfaltig bergeftalt bestimmen, bag jebe gestampfte Labung nicht hoher fei, ale ber innere Durchmeffer ber Rafete; vorzüglich gilt biefes fur fliegende Rafeten und jedes bewegliche Feuerwertsftud. Bei dem dine= fiften Feuer ift die Birtung um fo fconer, je bider bie Labung ift; ba jeboch eine zu große Menge fich unten und oben nicht gleich= formig ftampfen laffen murbe, fo barf man nicht mehr als bas Doppelte ber vorigen Ladung auf ein Mal hinein bringen, und es wird alfo hier jede gestampfte Schicht ungefahr boppelt fo boch merben muffen, als die Ratete inwendig weit ift. Gehr mefentlich ift es, daß beim dinefifchen Feuer jede Ladung jum wenigften fo bid fei, wenn es felbit baburch an Schonbeit verlieren follte, benn ba bas Bufeifen, mas in diefer Composition ift, fich febr leicht erhibt, wenn eine geringe Menge ftart gefchlagen wird, fo tonnte bies ben Schwefel entzunden und baburch eine Explosion bewirft merben, die bas gange Saus in Brand feste. Man fieht hieraus, wie fchwer und gefahrlich eine gute Unwendung bes dinefifchen Feuers ift, und daß man ber eigenen Sicherheit megen lieter die Labungen verdoppelt, als bag man bas gange Bebaube ber Befahr ausfeten follte, wenn baburch auch an Schonheit etwas verloren geht.

Ift die Patrone geladen und geschlossen, so bringt man in ihre Rehle einen Docht, und bedeckt sie dann mit einem Papiersstreifen, welchen man die Rappe nennt. Diese wird entweder mit Kleister oder mit einem Faden befestigt, den man in die Vertiefung um die Rehle windet, dergestalt, daß man in der Kappe die Com-

munication mit andern Patronen einschließen fann.

## §. 55. Glorien, Bacher und Gansfuße.

Die Glorie besteht aus mehreren Raketen, die auf einem Rreiftinge befestigt find. Diefe Urt von Feuerwerken werben in

vertifaler Stellung abgebrannt, wie (3. V.) zeigt.

Gin bestimmtes Berhaltniß giebt es nicht fur die Glorie; man fest fie aus beliebig vielen Rafeten von beliebigem Caliber zufammen, je nach dem Plate, über den man zu disponiren hat? a ift ein holzerner Ring, auf welchem die Rafeten b mit Draht oder Binde

faben c befeftigt merben. Der Ring e wird von einem Querbalten dik getragen, welcher an a feftgenagelt ift; auf biefem Ringe find gleichfalls Rateten befestigt, welche die Strablen der Glorie geben. h ift noch ein Ring mit Rafeten, um bie Grofe ber

Glorie zu vermehren.

Je mehr Querbalten man nimmt, befto fefter ift bas Gange. Das Brillantfeuer ift fur Die Gattung von Keuerwerken bas vorzuglichfte. Je großer man ben Diameter bes Ringes macht, ber bie Rateten tragt, befto mehr muffen lettere von einander entfernt fein, benn je großer ber Rreifring ift, um fo fleiner wird ber Bin= fel, ben die Rateten mit einander einschließen. Es habe g. B. ber Rreis a (1. VI.) brei Strahlen, Die um 45 Grab von einander abmeichen, und ber Rreis b vier Strablen, von benen brei jedes mal um 20 Grad von einander abweichen, fo wird bie Entfernung der Strahlen auf bem Rreife a ber Entfernung ber Strahlen auf bem Rreife b gleich fein, b. b. wenn e und d um 3 Kuf abfteht, fo mird auch e von f um 3 Fuß abfteben.

Macht man alfo eine Glorie ober fonft ein Stud, wie (1, 2, 3. V.), fo muß man die Entfernung ber Strablen nach Graben berechnen; benn behielte man immer Diefelbe Entfernung im gangenmaße, fo murben die Strablen gufammenfallen und endlich nur

einen Keuerflumpen bilben.

Mue fefte Feuer communiciren mit einander, entweder burch ben flachen Ropf ober burch bie Rappen. Im erften Falle ift ber Communicationsbocht auf ben Ropf ber Ratete befestigt und fieht in Berbindung mit ber Leitung, Die man mittelft Binbfaben ober Brirn an ber Patrone festmacht.

Den Anoten macht ber Feuerwerter eben fo, wie ben erften Anoten, womit man bie Dafchen beim Rloppeln auf ber Strice. nabel anfangt. Die Reble ber Ratete erhalt brei Umgange, ber

gewohnliche Anoten nur zwei.

Die Facher (1. V.) werben eben fo gemacht, wie bie Glorien und feften Sonnen; man tann ihnen beliebig viele Rafeten geben, je nach den Umftanben. Lift bas Schalbrett in Form eines Salb: freifes, M ber holgerne Stab, woran ber Sacher befeftigt wirb; n find die Rateten, o ber Communicationebocht, p bas Leitfeuer, b. h. die Communication, wodurch man bas Stud angunbet.

Die Banefuße merben auf gleiche Beife gemacht, erhalten

· : 11 1900 · 0 1 17

jeboch nur brei Rateten. 

### §. 56. Mofails.

Mofait nennt man ein Feuerstud, was auf regulaire Beife von Bintein gebildet wird, die alle mit einander verbunden sind (1. VII.). Auf kleinen holgernen Quadraten (4. V. und 2. VI.) werden so viele Raketen befestigt, als nothig find, um das Mofait Taf. VII. darzustellen.

Das Mofait gefällt fcon an fich bem Auge; will man bie Wirkung verdoppeln, fo bringt man in jedes ber von den Raketen gebildeten Quadrate eine Einsetzofe (Saron) (2. und 3. VII.).

Fig. 1. ift ein Mofait mit fpigen und ftumpfen Winteln;

Sig. 4. ift ein rechtwinkliges Mofait.

Die Stellung und Berfertigung eines Mofaits ift nicht fo leicht; man muß zu dem Ende die Feuerweite (Schufweite) der Raketen kennen, aus benen das Mofait gebildet werden foll, denn ber Zwed des Mofaits besteht darin, irgend eine Zahl von beliebis gen Biereden darzustellen; entfernt man also bie Raketen zu weit von einander, so erhalt man kein ordentliches Biered, weil die Flammen sich in der Winkelspie nicht berühren; und nahert man die Raketen einander zu sehr, so reichen die Flammen über biese Winzelspies hinaus und bilden wieder kein ordentliches Viereck.

Gesett also, man wolle ein rechtwinkliges Mosaik mit Rakesten bilden, deren Schusweite 7 Fuß beträgt; man soll die Entsernung der Kreuzer sinden. Es kommt darauf an, die Diagonale eines Quadrats zu sinden, dessen Seite bekannt ist (3. VI.), und dazu dient die Regel: die Seite des Quadrats ist sehr nache To der Diagonale, oder die Diagonale sehr nache 10 der Seite. Da also hier die Schusweite oder die Seite des Quadrats 7 Fuß des trägt, so muß die Entsernung zwischen a und b dier 10 Fuß sein (3. VII.). Man stelle nun die Ständer e (5. VII.) gleichfalls 10 Fuß aus einander, so werden auch d und a 10 Fuß von einanz der entsernt sein, und die Vorrichtung wird gehöriger Maßen einsgerichtet sein.

## §. 57. Fefte Sonnen.

Die festen Sonnen find Glorien mit nur einem einzigen Rreibringe, und begrenzen, vor irgend ein rotirendes Stud gestellt, bessen Wirfche Stude).

### §. 58. Rreugfeuer.

Die Rreugfeuer (f. XIII.) werden von Raketen gebilbet, bie auf Zakeln (3. VIII.) dergestalt befestigt find, bag wenn bie Rake-

ten angegundet werben, alle Feuer fich immetrifch burchereugen

und febr angenehme Deffins darftellen.

Da ber Geschmack einzig als hierbei zu befolgende Regel gelten kann, so beschreibe ich die Kreuzseuer nicht weiter. Je größere Abwechselung herrscht, besto angenehmer sind sie. Die Schußmeite der Raketen muß man dabei genau kennen, wie schon bei den Mosaiks (§. 56) gesagt ist; man muß immer verhüten, daß die Feuer nicht auf einander treffen, was von der Einrichtung der Latel abhängt; man muß also die Raketen, deren Feuer sich schneisden, so stellen, daß die einen mehr vor, die andern mehr zurücksehen; ohne letztere Borsicht wurde das Feuerwerk lauter Consusion sein (vergl. den Art. Takel).

## §. 59. Palmbaume.

Der Palmbaum (I. VIII.) wird burch einen Pfosten mit Armen gebildet; a ist ber Pfosten, b find die Arme, welche die Zastel tragen. e ift das erste Takel, und beffen Rakete wirft ihr Feuer in einer von f verschiedenen Richtung; eben so wirft f ihr Feuer

in einer von e verfdiebenen Richtung u. f. m.

Bei Bereitung dieses Feuerstuds habe ich ein grunes Feuer entdect, was alle Urten von Baumen und vorzüglich den Palmbaum (1. XXVI.) sehr gut darstellt. Um es gehörig auszuschertn, schneidet man die Blatter des Palmbaums aus einem leichten holze, wie Linden, Pappeln oder sonst einer weichen und nicht proben holzert, wie (4. XXVI.), und giebt ihnen eine dem Baume proportionirte Größe. Hierauf umgiebt man das Blatt und den obern Theil mit einer Bande oder Einfassung aus Eisen, Beisse oder Kupferblech, die etwa eine Hand breit ist und die das Blatt darstellende Klamme zurückbalt.

Auf gleiche Weife wird ber Baumstamm garnirt. Dann fest man jedes Blatt an die ihm gehorige Stelle, nachdem man zuvor ins Innere desselben und in den untern Theil Nagel von 3 bis 4 30ll Lange geschlagen hat. Diese Nagel dienen zum Festhalten der Baumwolle, in welcher die Composition des grunen Feuers

enthalten ift, wie mir unten feben merben.

Auf alle Theile des Palmbaums und vorzüglich ins Innere ber Blatter muß man mehrere Lagen Mafferfarben bringen, ehe man ihn anwendet, um ihn badurch vor dem Feuer zu schüßen, benn ohne diese Vorsichtsmaßregel wurde man ihn nur ein einzisges Mal gebrauchen konnen.

Ift auf diefe Beife Mues fertig, fo nimmt man gefponnene

Baumwolle in lofe geflochtenen Strangen von ber Dice bes Armes eines Kindes von 12 bis 15 Jahren, und schneibet diese sollang ab, als bas Blatt ift, in welches sie gelegt werden.

Alle diefe Wegenftande muffen wohl bereitet vor ber Musfuh-

rung bes Feuere fertig liegen.

Soll das Feuerwerk und der Palmbaum abgebrannt werden, so rührt man den Teig des grünen Feuers eine halbe Stunde vorsher mit Weingeist (Alcohol) ein, wie in der Tafel der Composition gezeigt ist, taucht in sie die Baumwollenstechten und bringt davon jede an den ihr zukommenden Plat in die Blätter und den Stamm des Baumes, wobei jedoch zu bemerken, daß man zu den Flechten im Baumstamme weniger Grünes nimmt. Will man die Sache noch besser machen, so löset man das Grüne zu dem Baumstamme in Spiekol auf, wodurch man eine ins Gelbe ziehende Farbe erhält, die den Baumkörper lebendiger darstellt.

Diefe Operation muß rafch gefchehen, bamit man ben Palmbaum fertig habe und angunden konne, weil fonft ber Weingeift

perfliegen murbe, und bas Teuer nicht brennen mochte.

Alle Baumwollenstechten werden auf die Ragel gelegt, wovon oben die Rede gewesen ift; dabei ift noch zu bemerken, daß sie nicht den Grund der Blatter, also nicht das Solz berühren durfen, sondern auf den Nagelspiten befestigt werden mussen, woran auch die Baumwolle leicht festhakt.

Dauert etwa das Feuer des Palmbaums zu lange, fo legt man ihn nieder, und loscht ihn mit einem Stude Leinwand aus, mas groß genug ift, ben gangen Baum zu umfaffen.

Dies Feuer giebt eine vortrefflich grune Farbe.

## §. 60. Strauffeuer. Bouquet.

Die Bouquets find eine Urt von Baumen, die fich von ben Palmbaumen baburch unterscheiben, bag ihr Feuer enger zusammengezogen ift. Sie haben ben Namen Bouquet erhalten, weil fie fast die Gestalt eines Blumenstraußes haben. Der Name Zweigwerk wurde sie bester bezeichnen (2. VIII.).

## §. 61. Cascaben.

Mit bem Namen Cascaben belegt man alle Arten von Feuerwerten, burch welche man eine Wassercascabe nachahmt. Dahin
gehort (Fig. 1. IX.), welche eine kleine Cascabe im Park zu Berfailles barftellt, wie oben an ber großen Allee zwischen ben Baffind bes Neptun und bes Drachen liegt.

Bu biefer Art von Decorationen paft bas dinefifche Feuer am bellen.

Un die Spibe jeder Cascade stellt man eine Ratete, die groffer ift als die ubrigen, um ben Sauptstrahl besto beffer gu bezeichnen.

Die hier bargestellte Cascade ist fehr einfach und nicht mit ber Cascade von Saint-Cloud zu vergleichen, zu beren Darstelslung Mittel gehörten, die bisher in der Feuerwerkskunft unbekannt waren und die wir erfunden haben. Wir konnen bavon jedoch erst am Ende dieses Werkes reden, weil zu ihrer Berständigung erst alle Hulfsmittel der Pyrotechnik bekannt sein muffen.

## §. 62. Fefte Sterne. Firfterne.

Diefen namen erhalt in der Feuerwerkotunft eine Urt von Ratete, weil fie gerade einen Firstern barfteltt. Dazu gehort

(Kig. 4. VIII.).

Man muß die Firsterne mit Thonerbe ausschlagen, um ihnen ein Bobenstud ju geben, wie die Schwanzschraube bei der Flinte. Es geschieht dieses hier auf dieselbe Weise, wie bei jeder andern Rakete. Sind sie mit Erbe ausgeschlagen, so werden sie nur einen Diameter hoch appretirt (mit der Praparationscomposition ausgeschilt), dann mit der Composition bis zu der nothigen Hohe geladen und hierauf wie gewohnlich geschlossen.

Ist man bamit fertig, so macht man in die Patrone an bem' Theile, welcher die Uppretur enthalt, so viele Cocher, als der Stern Spigen erhalten soll. Die Bahl funf gefallt hierbei dem Auge am meisten. Fig. 8. IV. sind drei dieser Locher dargestellt. Man macht diese Locher mit einem Drebbohrer oder Ausschneibeeisen von der Große, wie sie die Locher zum Durchgange des Feuers haben muffen.

Diefe Loder geben die Spigen ober Straften des Sterns (9. XXV.); fie muffen & bes innern Durchmeffere ber Patrone groß fein.

Die Firsterne nehmen sich in pyrischen Studen, Mofaits, Decorationen u. f. w. sehr gut aus, wenn man sie nur so zu ftellen weiß, daß sie fich von den andern sowohl rotirenden als festen Feuern unterscheiden laffen.

## §. 63. Langen.

Die Langen find kleine Patronen von 2, 3, 4, 5 Linien im Durchmeffer (10. IV.): Man verfertigt fie aus Papier, 1) weil fie feiner ftarten Labung, wie der mit der Stampfe oder dem Schlagel; zuwiderstehen haben; 2) weil das Langenfeuer in teine dice Pas

trone eingeschlossen fein barf, indem diese mit bem Feuer zugleich verbrennen muß. Außerdem kann bas Lanzenfeuer sich nicht über eine ihm eigenthumliche Entfernung binaus verbreiten, und hat es nicht Luft genug, so verzehrt sich die Composition, die an sich sehr langsam brennt und nicht wie die übrigen Wurffeuer den Raum bis zur Mundung überspringen kann, in einer zu dicken Patrone, und giebt durch die Kehle einen dicken Rauch, der nicht einmal vermuten läst, von welcher Beschaffenbeit die Composition ift. Der Grund bavon liegt in dem, was über den Salpeter gesagt ift.

Bereitungeart ber gangen.

Das Papier zu ben Langen muß fehr ftart fein. Man fchneisbet es fo breit ab, bag es vier Touren um ben Rollftod giebt.

Man formt die Langen wie alle übrigen Patronen; nur braucht man bier nicht alles Papier, fondern nur die lette Tour zu leimen.

Sind fie geformt, fo giebt man ihnen einen Boben , wie ben Rriegspatronen, und nachdem fie troden find, werden fie gelaben.

Jede Farbe erfordert eine andere Große; bennoch tonnen alle gleich groß fein, denn wenn auch die Quantitat verschieden ift, so kann boch die großere oder geringere Lebhaftigkeit der Composition bei allen dem Keuer eine gleiche Dauer geben.

Sollen sie gleich lange brennen und haben sie gleichen Durchsmesser, so verhalten sich die Langen folgendermaßen: blaue Langen 9 Theile, weiße 8, rothe 7, gelbe 4 Theile. Man kann ihnen eine beliebige Lange geben; gewöhnlich sind indes die blauen 43 Zoll lang, und dann mussen die weißen 4, die rothen 3½ und die gelben 2 Boll lang fein.

Labung ber Bangen.

Ift die Composition der Lange (von der Farbe, die man haben will) fertig, gemengt und gesichtet, so nimmt man den Trichter (9. IV.), stedt dessen Robr in die Patrone der Lange (10. IV.), und schiebt diese auf den Rlog (17. I.) so auf, daß Patrone und Trichter in vertikaler Richtung stehen. Run stedt man den Stad (7. IV.) durch den Trichter in die Patrone, und schüttet um diesen in den Trichter die Composition, läst dann den Stad mit Gewalt sallen, und thut kurze, aber schnelle Stose. Die Hand, womit man den Stad halt, wirft hierbei ganz allein, und wollte man mit der Hand, welche die Patrone hale, zu stark andrucken, so wurde man biese entweder an den Stellen, wo noch keine Composition ist, eindrücken, oder da, wo die Composition schon zusammengepreßt ist, zerdrücken.

Der Ladeftod ber Langen ift von Rupfer oder Gifen, und fein

Rnopf von Blei, jedoch bochftene 1 Pfund fcwer, damit bie Lange ben Stofen widerftebe.

Sind die Langen geladen, fo tobert man fie mit bidem Schwammteige, ben man über die Composition in die von dem Erichter gelassene Sohlung ausbreitet, und lagt sie dann an der Luft ober Sonne trodnen.

Mit folden Langen werben alle Decorationsbeffins gemacht. Uebrigens haben fie teine bestimmte und begrenzte Anwendung, sonbern man nimmt sie überalt, wo man dem Auge damit zu gefallen vermuthen kann. Ihre zu ftarke Anhaufung ist jedoch ein Fehler, ben man vermeiben muß.

Stellungeart ber gangen auf bie Decorationebolger.

Die Decorationen mit Lanzenfeuer (2. IX.) dienen in der Regel zur Nachahmung architectonischer Dessins, und man kann mit kleinem Feuer dieses besser, ausgenommen mit den Coupirungen und Transparenten. (Bergl. diese Artikel.)

Man fchlagt Nabelstifte ohne Ropfe in gleichen Entfernungen von einander mit dem hammer in das holz. Jeder Nagel muß 4 bis 5 Linien über das Niveau des holzes vorstehen.

Die Entfernung ber Nagel von einander richtet sich nach der Beschaffenheit des Dessins. Will man z. B. eine gerade Linie von großer Lauge oder großer Hohe in dem Dessin darstellen, so kann man sie 4,5 bis 6 Boll von einander entsernen. Will man einen Knauf in irgend einer Rundung, oder auch ein gerades Stud von sehr weniger Lange darstellen, so mussen der einen aher, etwa 3 Boll von einander, geschlagen werden, und noch naher, wenn der Kreis oder die Rundung einea sehr kleinen Durchmesser hat. Näher als 2 Boll können sie jedoch nicht gut stehen, weil man sonst das darzustellende Dessin nicht mehr wurde unterscheiden können. Uebung zeigt hier leicht die richtigen Berhaltnisse.

Sind alle Stifte eingeschlagen, so befestigt man an jeden eine Lanze, nachdem man sie zuvor mit einer Pfrieme an der Stelle durche stochen hat, wo das Papier zusammengeschlagen ist, weil es hier am statksten ist. Eben so macht man an dem Kopfe der Lanze, d. h. da, wo sie gekodert ist, diametral ein Loch, ehe sie auf dem Stifte sestigt wird, und dieses dient zur Aufnahme des Communicationsfadens, welcher das Feuer auf den Koder leitet. Der Stifte erweitert zuweilen das Joch, so das die Lanze nicht fest auf siehen bleibt; es ist deshalb gut, wenn man sie in heißen Tischlerleim taucht, damit sie getrochnet den Sidsen widerstehe, welche sie etwa bei dem Transporte oder bei der Mittheilung des Feuers etleiden konnte.

Man hat eine besondere Art von Langen, die sogenannten Dienstlangen, womit man die verschiedenen Feuerwerksstude abstrennt. Man giebt ihnen eine betiebige Lange und Dicke, und richtet ihre Brenndauer nach der Dauer des Feuerwerks. Meistens sind sie 12 bis 15 Boll hoch, und in der Regel nimmt man zu ihnen die Composition der weißen Langen.

## §. 64. Leitgange, Leitrohren.

Alle Feuerwerksflude fteben burch Leitungen mit einanber in Berbinbung, von benen icon § 55. Einiges gefagt ift.

Die Leitrohren sind bloge Patronen zu Langen, aber langer, fo lang namlich ein Papierbogen ift. Gie werden wie die Langen geformt und haben bieselbe Papierbide; ba fie aber in einander greifen muffen, fo muß bas eine Ende bes Rollstabes bider fein als bas andere, und hat die Form eines Regels; man nennt biefen

Theil die Trompete.

Sind die Leitrohren fertig und getrodnet, so bringt man in jebe einen Dochtstrang und laßt diesen an beiben Seiten etwa einen Boll weit vorstehen. Wo die Rohre auf ben Rober einer Lanze trifft, schneibet man sie ein, damit das Feuer durch ben Docht sich der Lanze mittheilen könne. Ist man mit der Rohre zu Ende, so stedt man in sie eine zweite, und so fort, die Alles mit einander in Communication steht. Eine geringe Ueberlegung wird hinreichen, um zu sehen, ob alle Leitrohren so mit einander in Berbindung stehen, das has Feuer alle Theile des Werkes ergreife. Dadei ist indes zu bemerken: hat man die Communication in horizontaler Richtung vorgenommen, so muß man mehrere solche über einander in senkrechter Nichtung in 6 bis 7 Kus Entsernung von einander anbringen.

Wie oben ichon gesagt; muffen alle Lanzen ba, wo bas Papier zusammgeschlagen ift, burchbohrt fein, um die Stifte zu ihrer Befestigung aufnehmen zu können, und bann auch biametral an ber Stelle, wo sich ber Köber befindet, und biefes zweite Loch nimmt einen haardunnen ausgeglüheten Eisenbraht auf, welcher um ben Docht zusammengebreht wird und biefen auf bem Köber festhält.

Bon ben ubrigen Communicationsarten ift in bem Urt Glorien gesprochen; wir enthalten uns beshalb eines Beiteren uber biefen Gegenstand, um unfere Lefer nicht zu verwirren.

## §. 65. Decoration in farbigem Feuer.

Die Decorationen find in der Regel, wie fcon gefagt, architectonifche Deffins, weil diefe viele gerade Linien enthalten, die man leicht mit Langen nachahmen kann. Die Farbe der Langen auf diesen Decorationen laßt man sorgfältig abwechseln. Die Farbe abwechseln beißt die Beschaffenheit der Compositionen abwechseln, so daß sie brennend die eine oder die andere Farbe giebt. (Bergs. den Art. Compositionen und den Art. Langen.)

Sinem Theile ber Langen fügt man auch eine kleine Petarbe bei, die am Ende logbrennt. Sind die Langen gut gemacht, fo plagen fie alle falt zu gleicher Zeit log nach der Neihe, wie sie fich ente

genife auf fair ju gietwer Seit ibs fach bete Beine, wie fie fich ents jundet haben, und das Geräusch dieser Betarben ist dem eines Musteteneuers gleich, mit welchem Effecte dann die Decoxion schließt. Die Petarbe andert an den bisher aufgestellten Regeln nichts;

bie gegebenen Proportionen bleiben vollig biefelben. Dat man fich batuber entschieben, zu welcher Farbe man die Petarben hinzufugen will, so macht man eine andere Patrone, die ihrer Lange und ihrem Diameter nach die Lange und die Petarbe aufzunehmen ver-

mag. Bir werden darauf zurudfommen.

Bendet man mehrere Urten von Langen gu ben Decorationen an, fo barf man fie nicht auf gut Glud burch einander ftellen, einmal, weil es fchwierig fein murbe, immer eine fleine Lange mit einer großen in Berbindung zu fegen, und bann weil biefe Unordnung einen fchlechten Effect hervorbringen murbe. halb mefentlich, in ber gangen Unordnung einem bestimmten Gefebe ju folgen. Go muß man j. B. ein Rapital nicht blog von einer Karbe machen, fonbern auch allen anbern Rapitalern Diefelbe Karbe geben. Die Gaulen berfelben tonnen gleichfalls eine beliebige, nur muffen alle biefelbe Farbe haben. Cben fo fur die Rufgeftelle Die verschiedenen Theile eines Gebaltes ober Befimfes fann man verschiedenfarbig barftellen, und ihnen jede beliebige Karbe geben, nur muß jebe horizontale Linie biefelbe Farbe haben; ift 3. B. bie erfte Linie weiß, fo tann die zweite blau fein u. f. m. Uebrigens fublt fich meiner Deinung nach bas Muge am meiften ges fcmeichelt, wenn ber Grund ber Decoration weißfarbig, und nur: die Gefimfe, Rapitaler u. f. m. ihn in andern Farben burchichneis ben, weil man forbie Pracht ber aus verschiedenen Marmorarten erbauten Dalafte am meiften nachahmt. Ueber bie Communicas tion hat man ben vorigen Paragraph zu Rathe zu ziehen.

Sind alle Langen aufgestedt und in Communication mit eine ander gefest, und ift die gange genannte Arbeit fertig, fo leimt man die Fugen in den Robrentelbungen mit einem kleinen Streifen Fliefe papier ober anderm feinen Papiere; dasselbe geschieht an allen den Stellen, wo der Docht unbedeckt ift. Diese Borsicht ift besthalb

nothig, bamit nicht ein zufällig verwa auf ben Docht fallenber Funten bie Decoration entzundet, ehe fie entzundet werben foll.

Buweilen, jeboch felten, macht man auch andere Arten von Decorationen, und zwar mit einem Geilwerke, welches die Dide einer Feder hat, lofe gesponnen und lofe gedreht ift, und welches folgendermaßen praparirt mird. Man fcmelgt in einem Reffel 3 Pfund Schwefel, 3 Ungen Antimon, 6 Ungen Galpeter und 3 Une gen Bachholberharg, und taucht in diefe Lofung bas Geil, um es mit der Composition ju burchtranten, überpulvert es bann mit Pulvermehl und breitet es aus jum Trodinen. Mit diefem Stride werte fann man die Deffine beffer ausfuhren, als mit den Langen, weil man bamit die Rreife, Schneden u. f. w. voll barftellen fann; man barf es jeboch nicht unmittelbar auf bem Solze befestigen, wie die Langen, indem es bies angunden murbe, fondern es muß überall auf einer Gifenbrahtstange ober fonft einer unverbrennlichen Materie ruben, mit welcher man ohne bas Geil bas Deffin barfellt, welches bas Feuer vorftellen foll. Muf ber Gifenbrahtstange befestigt man dann die Lunte, überall, wo es nothig ift, mit Drabt.

Unstreitig ift diese Methode die beffere; weit fie aber toftspielig ift, so wendet man fie felten andere, ale zu den Radern mit farbigen Feuern, zu Biffern, Devisen und andern unbedeutendern

Gegenftanben biefer Urt an.

Diese Lunte wird mit eben ber Sorgfalt gelegt, wie jeber anbere Communicationsbocht, alfo mit einer Rohre umgeben, weil immer zu befürchten steht, daß ein Funtden von Rabern oder Rateten, die man vorher anzundet, diese Feuerwerksstude losbrennen mochte, ehe es Zeit ift.

## §. 66. Architectonische Deffins.

Mit ber eben genannten Lunte fann man alle möglichen Deffins barftellen; was aber baburch an Genauigkeit gewonnen wird, geht an Unnehmlichkeit verloren; weil bas Feuer berfelben trube und buffer, bas Feuer ber Langen bagegen viel lebenbiger ift. Bu ben folgenden Studen wende ich beshalb Langen an.

Es ift fehr vortheilhaft, fur die Lanzen tostanische Gebalte, jonische Saulen, Giebelwerte, Attifen und endlich alles, was sich durch
getrennte gerade Linien darstellenlaßt, zuwählen. Fig. 2. IX. ist ein
kleiner Palast aus 4 jonischen Saulen, auf denen eine Attite ober
ein Fronton ruht; man kann eines ober das andere dieser Stucke,
ober beibe zugleich wählen; das Gebalk ist tostanischer Ordnung.

Man braucht fid in ber Feuerwertstunft nicht mit Mengftlich-

teit an eine und diefelbe Saulenordnung, an eine vollsommene Regelmäßigkeit und ftrenge Genauigkeit zu halten; es wurde fehr schwer fein, alle Bierrathen einer jonischen Saule, die schmalen Leiften, Sparrentopfe, die Stabchen u. f. w. darzustellen. Dazu mußte die Decoration die Größe haben, wie die Gegenstände in der Wirklichkeit besigen, und vielleicht gelänge sie auch dann noch vicht; denn nahren sich die Linien über den gewöhnlichen Abstand der Lanzen von 4 bis Boll, so fließen sie in einander und geben nur noch eine Feuermasse. Ich will hier eine Idee von den Regeln geben, die der Feuerwerker zu befolgen hat, und die Beise mittheilen, wie er mit Ueberlegung von den Gesehen der Baukunst abweiche, indem er die verschiedenen Bierrathen, die das Feuer nicht darzustellen im Stande ist und die beshalb der Schönheit des Feuerwerkes nur schaden wurden, fortläßt.

Architectonische Regeln für ben Feuerwerker. Modul heißt in der Baukunst der Halbmesser einer Saule; hat also eine Saule 2 Fuß im Durchmesser, so beträgt der Modul

1 Suß; nach bem Modul wird Alles andere gemeffen.

Wir nehmen nun eine jonische Saute an, geben dieser 18mal ben Modul oder 9mal den Durchmesser zur Höhe, Base und Kaspital mit einbegriffen. Ist also unser Modul 1 Fuß, so wird die Saute 18 Fuß hoch. Um der Saute Eleganz zu geben, verjungen wir sie oben um z.

Diefe Base (3. X.) ift ber Theil, auf welchem die Saule ober ber Saulenschaft ruht. Ihre Bohe beträgt 1 Modul; die Randerspringen um Ta bes Durchmeffers ober TB bes Modul vor.

Das Rapital (3. X.) liegt auf bem Schafte. aift die Schnede. Man deffinirt das Profil bavon nur leicht hin, ohne alle Umlaufe berfelben darstellen zu wollen. Das Rapital hat die Sohe der Bafe.

Die Unterlage ober bas Piebestal (4. X) besteht, wie die Saule felbst, aus brei Theilen. Der erste Theil ift die Base, die auf dem Boden liegt, wenn man nicht etwa einen Untersat anwendet. Der zweite ist der Murfel, welcher den Körper des Fußgesstelles abgiebt, und der dritte ist der Knanz oder Kannies. Das Piedestal hat zur Sohe den britten Theil der Saule; die Rreite desselben tritt rund um den Saulenschaft um 18 vor. Man kann auch statt des Piedestals eine bloße Grundmauer nehmen; diese barf aber hochsten 3 der Sohe der Saule hoch sein.

Der Unterfat ober Sodel hat keine bestimmte Bobe. Auch er wird statt bes Piebestals angewendet, vorzüglich ba, wo bas Gebaube wegen feiner geringern Sohe lettere nicht zuläft.

In eine Gaulenfaçabe von paarer Ungahl fann man zwifchen

bie beiben mittelften einen Schwibbogen ftellen (5. X.). Die Breite beffelben ift nicht vorgeschrieben, fie kann hochstens ber Entfernung zweier Saulen gleich sein. Auch die Sohe ift millkurlich,
in ber Regel nimmt man jedoch, wie fur die Grundmauer, & der
Saulenhohe.

Das Gebatt (1. X.) ist 2 Durchmesser ber Saule ober 4 Mobul hoch. Es zerfallt in drei Theile: den Architrab, welcher der unterste Theil und I Modul hoch ist, den Fries in der Mitte, welcher 1½ Modul, und die Corniche, welche gleichfalls 1½ Modul hoch ist. 6. X. ist ein einfaches Gebalt dorischer Dronung, auf welchem eine Attike ruht, und welches von dorischen Saulen gestragen wird.

Statt ber Saulen kann man auch Pfeiler nehmen, und für sie gelten dieselben Berhaltnisse, nur behalt der Pfeiler von unten bis oben biefelbe Große, wahrend die Saule oben um & dunner ist.

Man fieht wohl von felbft, daß alle dieje Dinge in der Ebene liegen und nur im Profile vorgestellt werden tonnen, mit ben Borfprungen; alle Ginbauchungen verfchwinden, bas Bange liegt in berfelben Chene. Was die Figur Diefer Deffins betrifft, fo ift bloß ber Umrif bargeftellt, und diefen bilbet bann fatt bier die Tinte. bas Reuer, nur mit folgendem Unterfchiede. Diefe Decorationen find burchfichtig, und man wendet nur fo viel Solgwert an, um bie Linien und Umriffe barguftellen. Man bente fich den Rig ber Tafel I bis 11 Boll bid, fo hat man auf ber Stelle eine genaue Borftellung von biefen Decorationen. Denft man fich ferner ein Stud Pappe in ber Form bes Gebaubes ausgefdnitten, fo bleiben bie Raume zwiften ben Gaulen, die Thuroffnungen u. f. w. durche fichtig; bie Gaulen behalten nur ihr Profil, und find ausgefcnitten. Dan bringt überall nur ba Solg an, wo Langen befestigt werden muffen; benn von ben Standern, welche die Decoration aufrecht erhalten, reben wir hier nicht, fonbern wir werben barauf in bem Urrifel: Solg. und Bimmermert gurudfommen.

Buweilen macht man auch wirklich runde Saulen, welche man rotirende nennt, weil fie in ber That ganglich, das Rapital ausgenommen, rotiren. Ber fich davon unterrichten will, halte fich an ben Urtifel: Spiralen, weil die Saulen mit den Spiralen einerlei Berzierungen geben und auch durch diefelben Mittel in

Bewegung gefest werden.

§. 67. Bengalische Flammen.

Die bengalischen Flammen geben ein fo helles Feuer, daß man

i ihm die Gegenstande fast eben so deutlich wie am hellen Tage, ib besser als beim schönften Scheine des Mondes unterscheidete. bre Composition, Bearbeitung und Aussuhrung sind die schnellen und leichtesten fur den Feuerwerker. Petroni Ruggieri, der ater des Berfasser vorliegenden Werkes, bat sie zuerft eingeführt.

Ist die Composition fertig und gemischt, so bringt man eine eiche Quantitat in Befaße, die benen (6. III.) ahnlich sind. Man ingt mehr oder weniger hinetn, je nachdem die Flamme langere er küzzere Zeit dauern soll. Auf die Composition stedt man tige kurze Dochtstrange, bringt bann ein Ende der mit ihrer ohre versehenen Lunte in das Gefaß, und laßt das andere Ende is dem Gefaße auslausen, um damit die Composition anzunden können. Hierauf bededt man die Composition mit einem ken Papierdetel, den man an den Wanden des Gesches kestent.

Um die bengalischen Flammen sauberer und schneller ausguhren, läßt man sich Glocken aus Gußeisen (11. IV.) gießen von igefahr gleichem Inhalte mit den genannten Gefaßen; dadurch it die Arbeit ungemein erleichtert, weil man mittelst bes Stieles

e Gloden in jede beliebige Bohe ftellen fann.

Die bengalischen Flammen sind vom herrlichsten Effecte bei r Darstellung von Branden auf dem Theater, wie in der Armide, ecuba, dem Astianar, der Lodoiska u. s. w. Sie wurden zum sten Male 1787 auf dem italienischen Theater in Feodor und sinka von Desforges angewender; man war damals in großer erlegenheit, wie man das Haus eines Destillateurs von Nowtod in Feuer darstellen sollte; mein Bater übernahm es und achte den gewünschen Effect hervor.

1791 murbe Boulet, Machinist ber Oper, bamit beauftragt, n Brand in ber Oper Loboiska bargustellen, und hier zeigten sich e bengalischen Flammen in noch schonerem Effecte (vergl. Thea-

feuerwerte).

2. Cap. Bertifal : rotirenbe Feuer.

S. 68. Rotirenbe Connen.

Die roticende Sonne (1. XI.) ist ein Rad ober eine Nabe mit abien, die Takel oder Speichen heißen. Man kann deren 4 oder ober mehr nehmen, je nach der Größe des Rades, denn je größer ist, desto fester muß es auch sein. Die Nabe (2. XI.) ist in der litte durchbohrt, um die eiserne Are aufnehmen zu können. Diese te heißt bei den Feuerwerkern auch wohl schlichtweg das Eisen oder (Beuerwerker.)

ber Bapfen. Heber ben Unterfchieb biefer brei Dinge f. b. 21. 115

Gifen, Bapfen, Achfe.

Fig. 3. ift bas Solgwert ber rotirenben Conne; bie Gr then merben wie bei einem Rabe in die Dabe gefett, in welche m au bem Enbe fo viele Locher bohrt, als man Speichen einfel will. Fig. 4. ift eine Speiche ober Tatel mit Schraube, und Schraube ift nortig, bamit fich bie Greichen bei ber Rotation bemegung nicht bon ber Dabe trennen, wenn namlich f Ring vorhanden ift, wie bei Fig. 5., mo bie Speichen in bas 9 (Rig. 1.) eingefest werben follen. Rig. 6. ift eine uber bem Si werte (Sig. 3.) conftruirte Conne; fie bat communicirende 9 teten, und tann angegundet werden, fobald fie auf die Ure obert Gifen (5. XIII.) geftede ift. Die Ure bat an bem einen Enbe i Schraubenmutter (7. XIII.), und am andern eine holgerne Schrau bie man in einen Stanber ober Sparren einschraubt (1. u. 2. XVI Rig. 7. XI. ift ein abschuffiges Tatel, benen abnlich, bie man (1. XI.) fieht, und von benen diefes Rad feche aufnehmen tat Die Conftruction ber Dabe (2.XI.) hat man wohl zu beachten, " alle andern Raben ieben fo eingurichten, um im Rothfalle ein Dabinter liegenden Stucke bas Feuer mittheilen zu fonnen, mon en Beiteres im Artifel: pprifche Stude. a ift ber bidfte It ber Rabe, in ihn werben die Locher gur Aufnahme ber Speit gebohrt. bift ein Ring, gegen welchen fich eine Lupferne i eiferne Budfe legt (vgl. ben Uebergang von einem brebenden fit zu einem feften, im Urifel: phrifde Stude). e ift ber Theil. in diefe Budife greift. dift bas eine Ende ber Dabe; vor Enden werden fupferne Ringe ober Ringe aus Gifenblech befeffi erftere find jedoch vorzugiehen, weil fie fefter find. Ring ober eine Scheibe ift eine runde Platte von ber Grofe ein Laubthalers, großer ober fleiner nad ber Große bes Studes fie bienen bazu, bie Ure und bas hotzwert von einander entfe gu halten, um die Reibung zu verhuten, bas Loch in bem Rit muß folglich fleiner-fein, als bas in ber holgernen Rabe. I Loch muß alfo nur ein wenig großer fein, ale die Ure bick ift, be in beiden Kallen, wo bies Loch großer ober fleiner ift, geht bie D bung nicht gut von ftatten. Uebrigene ift ber Durchmeffer bie Ringes fo groß, als ber Durchmeffer bes Studes d.

## . § 69. Rotirende Raber.

Die rotirenden Raber find große Connen, beren Diame man beliebig vergroßert (1. u. 10. XI.). In Sig. 10. ift ber D meter 3 Fuß lang, das Rab hat vier Speichen und zwei Ringe, auf welchen die schiefgestellten Raketen befostigt sind. Diese Ringe werden aus holz wie die Siebringe gemacht. Man spaltet sie mit dem Streichmodel, seht den zweiten Ring auf die Enden der Speichen, und den innern Ning auf die Speichen selbst, indem man Ring und Speichen halb ausschneidet. Der letztere Ring giebt dem Rade vorzüglich eine große Festigkeit.

Man kann die Holgwerke zu den Feuerwerken auf fehr verschiedene Arten verfertigen; wir konnen diese nur kurz angeben, weil wir uns sonft zu thef in die Drechsler und Tischlerkunft eine lassen mußten. Wer in beiden nicht so weit bewandert ift, kann sich Raths erholen aus dem Werke des Abres Rollet, worin die Principien beider sehr gut aus einander geset sind, und welches

noch immer ber Beachtung werth ift.

## §. 70. Gitterformige Raber.

A 1 1 1 200 1 24

Sitterformig heißen die Feuerwerke, welche rotiren und fich babei schneiden (2. XIV.). Das Rad (10. XI.) paßt am besten zu diesen pyrischen Dessins; man muß deren zwei haben, die man mit der Ruckseite gegen einander auf eine Are stedt, die lang genug ift, um beide aufnehmen zu konnen. Siemuffen mit der Ruckseite gegen einander gestellt werden, weil beide auf dieselbe Weise conftruirt sein sollen, und weil sie sich nach entgegengesetzen Richtungen ume brehen muffen, damit die Feuerstrahlen sich schneiden (2. XIV.).

## §. 71. Bindmuhlenflugel.

Die gewöhnlichen Mahlenflügel stellen biefe Dessins, nur nicht in Feuer bar. Man nimmt dazu ein ruberformig ausgeschnittenes bunnes Brett (8. u. 9. XI.). Fig. 9. ist ein solcher halber Flügel, und zeigt zugleich, wie die Raketen barauf angeordnet werden mussen. Auf solche Weise ordnet man sie bei allen Studen von gleicher Form, mögen sich diese um einen Zapfen, ober um eine Upe drehen. Der Klügel trägt die Raketen; man kann diesem dieselbe Reigung geben, wie bem vorhergehenden Rade, und so viele Raketem andrim gen, als man will. Fast das Brett auf der einen Seite nicht genug Raketen, so bringt man noch auf ber Rückseite Waketen an, und sorgt nur dafür, daß die zweite der Rückseite mit der ersten der Borberseite und mit derbritten der Borberseite communicier u. s. w., so daß das Feuer nicht auf berselben Seite bleibt, sondern immer von einer Seite auf die andere springt. Biese Feuerwerker solgen bieser

Methobe nicht, inbeffen Ift fie wegen ber großern Glegang und

Sicherheit allerbings vorzugieben.

Man kann auch auf eine und bieselbe Are boppelte Flügel beingen, nur muffen sie von einander getrennt sein und sich um diese Are dreihen können, wie zwei Rader, die auf dasselbe Ende einer Are gesteckt sind, damit die Flügel ihre Bewegung nach verkehren Richtungen vornehmen können; man stelle sich zu dem Ibielde zwei solche Stude, wie Kig. 8., vor, durch die eine Spindel oder ein Bolzen gesteckt ist. Es gilt hier dieselbe Bemerkung, wie für die gitterformigen Rader, man muß den einzelnen Studen nicht dieselbe Rotationsbewegung geben, weil dieses dem Auge nicht so lieblich sein wurde.

§. 72. Dreiflugel.

Man kann sich von ihnen eine Borstellung machen burch bie brei Takel ober Speichen, welche an eine Radnabe geseth sind (3. XI.). Alle einzelnen Speichen ober Flügel haben dieselbe Form, wie der Flügel (8. XI.). Die Communication geschieht hier, wie bei allen vorhergehenden Stücken. Dasselbe gilt für jede andere Art von Mindmühlenslügel, von denen ich hier weiter nichts ber merke, als daß, wenn man sie anwenden will (wozu ich nicht rathe), die Flügel alle gleich weit von einander entsernt sein muffen, wie viele berselben auch vorhanden sein mögen.

Die Muhlen mit drei, vier, funf, seche Flügeln heißen Dreiffügel, Bierflügel, Funfflügel, Secheslugel. Alle diese Stude laffen sich wie Raber betrachten, weil sie benfelben Effect hervorbringen und man sie beshalb nur flügelformig macht, weil diese leichter zu bearbeiten sind. Wir werden indeß nochmals auf die Raber zurudkkommen, wenn wir gezeigt haben, wie die andern rotirenden

Stude verfertigt werben.

in der in

§. 73. Bierflugel.

Man braucht fich bei ben Rabern und Flügeln nicht auf bie Bahl zwei ober brei zu beschränken, sondern kann auch 4, 5, 6 und 8 nehmen. Es bleibt jedoch immer dasselbe Berfahren, und die Stude unterscheiben sich nur durch die Zahl der rotirenden Raketen; ein Flügel oder Rad mit drei Raketen wird demzufolge ein Dreieck, ein Rad mit vier Raketen ein Biered darstellen.

3. Cap. Gemischte Feuer (fefte und rotirenbe).

§. 74. Pyrische Stude.

Im Juli 1743 ftellten mein Bater und Ontel Ruggieri jum

erften Male, auf bem italienischen Theater in Gegenwart bes Ronias, ben Uebergang von einem festen Feuer zu einem beweglichen bar.

Anfangs feste ber Effect bie bamaligen Physiter in Erstaunen; fie faben aber, als ihnen berfelbe erklart wurde, daß nichts einfacher fei und baf Jebermann Aehnliches hervorzubringen im Stande fei.

Das pprische Stud ist ein Feuerwurf, zum Theil aus rotivenben, zum Theil aus festen Partien bestehend, die alle von einer einzigen Rabe ober einem einzigen Gestelle abhängen. Bei feiner Erfindung besaß es noch nicht alle Details, die es anzunehmen vermag; in dieser seiner einsachen Gestalt wollen wir es hier beschreiben und genauere Details die dahin verschieben, wo der Leser gut genug unterrichtet sein wird, um dieselben besser zu fassen.

Fig. 1. XII. ift eine Rabe, an deren Ende ein Bolgen ober eine Ure a befestigt ist, welche die Sonne tragt, die ben pprischen Effect beginnt. Die Nabe ist 7 Decimeter ober 2 Kuß 2 Bolliang.

Ihr Durchmesser beträgt, an bem Theile b, 14,5 Centimeter ober 5 Boll, an bem Theile c 8 Centimeter ober, 3 Boll, an bem Theile d 5 Centimeter ober 2 Boll und an bem Theile e 3,4 Centimeter ober 15 Linien.

Sie ist vom Theile h bis an ben Theile a lang 2,7 Detimeter ober 10 Boll. c ist 8 Centimeter ober 3 Boll, d ist ein Decimeter ober 3 Boll 9 Linien, und e gleichfalls 1 Decimeter ober 3 Boll 9 Linien, und e gleichfalls 1 Decimeter ober 3 Boll 9 Linien lang.

Das Charakteristische des pycischen Studes besteht barin, daß ein rotirender Theil, z. B. eine Sonne, dem unmittelbar hinter ihm angebrachten Theile das Feuer mittheilt, ohne daß seine Rostation aufhört. Diese Communication geschieht durch einen Kanal in der Nabe des Rades der Sonne, wie weiter unten gezeigt wird. Gewöhnlich geht vom untersten Ende der legten Vakete der Sonne eine Leitröhre in den Kanal und tritt durch die Buchsen des rotierenden Rades zu einem Stude, welches undeweglich ist, wie z. Br. der Pheil e der Nabe, wo der Durchgangsdocht, aus dem Imern der Buchsen auf die Rade tritt und das seste Stude entgündet. Dieses Versahren läst sich auf gleiche Weise für bewegliche und seste Stude ausstundet.

Drei wesentliche Puntte sind bei ben pprischen Studen ju beachten: 1) muß die Communication von einem Theile jum andern
febr genau ausgeführt fein; 2) muß sie in den Buchsen wohl verwahrt fein, so daß das Feuer von dem Drehstude nicht neben beim
Dochte durchfallen kann; 3) muß vorzäglich darauf gefehen werden,

List bern College in bie bereit bei gene bei bei bei

bag bie Buchfen fich nicht reiben, weil fonft bie beweglichen Schide nicht rotiren murben.

Much hier wird ein einsichtevoller Feuerwerker leicht bie ubri-

gen Mittel gur Bervielfachung ber Effecte finben.

Es ist oben schon gesagt, daß a (1. XII.) die Are des Rades ober der Sonne ist. Diese Sonne hat ein kleines Loch, von dem zweifachen Durchmesser des Dochtes, der durch die Buchse in das Innere derselben eintritt. Das darüber liegende Stuck g ist die Ueberschlagsbuchse, indem die eine Buchse so auf die zweite gestecktist, daß die Rotation ohne Schwierigkeit wegen der Neibung vorsich gehen kann.

Der Theil e, an welchem man eine Buchfe aus Beißblech ober Aupfer anbringt, muß ben Theil f ber rotirenden Sonne, welche Kleiner ift, bedecken; letterer tritt in jenen so leicht ein, daß die rotirende Sonne von der Buchfe an der Nabe des Studes nicht aufgehalten wird; es muß namlich die Buchfe größer als die Buchfe ber Sonne sein, die sich auf der Are und in der Buchfe g leicht muß drehen können; der Theil e hat 15 Linien Durchmesser und auf diesen schließt die Buchfe g fest an. Die Buchfe muß wenigsstens 3 Boll hoch sein; die Nabe tritt I Boll hinein und die übrigen Zoll bedecken die Buchfe f des Nabes oder der Sonne. Diese beiden Buchfen sind besphalb nothig, um das Communicationsseuer wischen Folden des Buchfen sind des Keierstehen Zugang zu dem Innern sindet, damit es sich nicht vor dem bestimmten Augenblicke mittheiten könne.

S. 75. Hebergang bes Feuers von einem beweglichen zu einem festen Stucke.

Man bohrt in die Nabe (2. XII.) ein Loch a, welches von der Seite des Chlinders quer durchgeht, so daß es im dritten Theile der Hohe des Diameters b endigte. Durch dieses Loch geht der Communicationsbocht; man bringtzu dem Endein die Communicationsrähre einen Strang Docht, und läßt diesen an dem Ende, welches durch das Loch a geschoben wird, vortreten; man bringt darauf die ses Ende in das Loch der Nabe so tief hinein, daß die Lunte um die se Gende in das Loch der Nabe so tief hinein, daß die Lunte um die bei bestindet sich dann eine Buchse; die von einer andern überbedt wird oder selbst eine andere überdeckt, indem es gleichgultig ist, ob die eine oder die andere dies thut, wenn nur der Doch nicht von dem Drehseuer ergriffen werden kann. Das andere Ende der Röht auf dem Cylinder sieht mit dem Fuße der Rakete in Verbindung

welche bas Feuer zu bem folgenben Stude leitet, gleichviel ob feft ober beweglich. Die Rabe, welche das Feuer aufnimmt, communis dirt fich auf gleiche Beife, nur mit dem Unterschiede, daß die Robre, welche von dem Diameter burch ben Cylinder geht, bas Feuer an ber Glache bes Diametere erhalt und es gu dem Theile bes Cylins bere tragt, ber es aufzunehmen bat, baf fie alfo mit bem Ropfe ber Ratete, und nicht mit bem Fufe, wie beim Rade ober ber Conne, communicirt. Co g. B. ift in (1. XII.) bede bie fefte Dabe mit bem Bolgen ober ber Ure a gur Mufnahme bes Rabes f; die Dabe biefes Rabes communicirt auf die eben erflarte Beife, fo wie auch die Nabe, welche bas Keuer ber rotirenden Conne fur Die zweite Figur ober beim Bechfel aufnimmt (Figuren beifen namlich Die ein= gelnen Bermandlungen, bie mit bem pprifchen Stude vor fid geben). Diefe Figur theiltibr Feuer der britten og und biefe wieder ber vierten b. mit; beghalb heißt biefes Stud ein Stud mie vier Wechfeln Die erfte ift ein Drebfeuer, Die ameite eine Glorie ober Figuren. ober eine fefte Sonne; Die britte giebt einen Stern mit Speichen ober Strahlen (3. XII.); jede diefer Speichen tragt 2 Rateten mit fe ftem Brillantfeuer (8. XIII.); nach ber Ungahl ber Speichen richtet fich die Ungaht ber Spigen Des Sterns; Die Speichen werben auf ben Theil a ber Dabe bode (1. XII.) gefchraubt. Die vierte und lette Figur gefchieht durch ben Theil b. welcher viel großere Speichen tragt (3. VIII.). Diefe Speichen find vierectig a, und von b bie d 3 Fuß lang. Der Theil b ift ein Tafelbrett mit 2 Ratetin c, bie einen Wintel von etwa 130 Graben bilben. dift bas Enbe bes Speichens und tragt eine Schraube, welche man in bie Muttern auf bem Colinder b (1. XIL) fcraubt, Alle Diefe Gpeis den geben, in ben Enfinder eingeschraubt, Die Fig. 4. XII., ober Die Sig. 8. u. 9. XIII. Die Sig. 5. XII. ift eine bolgerne Schrauben= mutter mit 2 Bolgenlochetn'a, um fie auf einer Goble ober einem Sparren befestigen zu fonnen (f. ben Artitel Coble)." Diefe Schraubenmutter nimmt die Schraube h (1, XII.) auf. Auf diefe Beife befestigt man vortheilhaft alle Naben. i ift einer ber funf Speichen ber Fig. 4., von ber Seite aus gefehen. k ift eine Schraus benmutter auf Gifen, bie man aufschraubt, wenn bie Rabe bie Ure in ihr Inneres aufgenommen bat; man bat wohl banad ju feben, baf biefe Schraube gegen bas bewegliche Stud nicht zu fest angejogen wird, weil biefes fonft trot ber Rraft bes Teuers an bem Ros tiren verhindert merden tonnte. 1 ift ein fleines Zatel ber erften feften Rigur ober bes zweiten Bechfels bes : pprifchen Studes.

gene macht man fie nicht fammtlich von einerlei Form; die hier bes schriebene foll nur im Boraus eine allgemeine Ibee davon geben, um ben allgemeinen Begriff der Maschine nachber besto leichter zu fasten.

Die verschiebenen Bechset ober Figuren sind größtentheils ein Gegenstand ber Geometrie, ohne welche man nichts Regulates zum Borschein bringen und die gewünschten Deffins nicht erhalten tann. Nur durch Berbindung der Regeln der Geometrie mit ber Schufweite und den Wirkungen des Feuers läßt sich der vortiegende Zwed erreichen.

#### §. 76. Gatter.

Diese Maschine ift bas schönfte und auffallenbste aller pprischen Stude. Man hat einige Muhe, bie babei obwaltenben Schwierigkeiten, welche von ber Geometrie und Pyrotechnik abhangen, hier zu begreifen; wir muffen jedoch hier bas Gatter ber naturlichen Kolge wegen beschreiben.

Das Gatter, wie es mein Bater gufammenfeste, beffeht aus feche Rabern, ahnlich bem Kig. 10. XI., aber von brei verfchiebe

nen Großen.

Die erstern find 1 Meter ober 3 Fuß, die zweiten 2,7 Meter ober 8 Fuß groß; im Berhaltniß ihrer Große muß man ihnen 6 Rabien geben. Die britten find 6 Meter ober 18 Fuß groß, und

haben 8 Rabien. (G. unten.)

Der erste Effect biefes Studes ift bie Darstellung einer Sonne mit mehreren Wechseln ober Beranberungen; man siellt namlich auf jedes Takel dieser Sonne (1. XI.) eine Rakete von allen den Feuern, die rotationsfähig sind. Der zweite Effect ist eine Glorie ober mitunter auch ein festes kreisformiges Mosaik.

Die beiben ersten Raber, beren Feuer beim Rotiren sich schneiben, geben ben britten Effect und die erste gitterformige Figur (11. XXV.). Die vierte Figur ist dieselbe, nur um die Salfte vergrößert, und die funfte wieder dieselbe, um das Doppelte vergrößert. Die sechste Figur besteht aus allen Rabern, welche ihr Feuer durch die Passagebuchsen erhalten.

Aus der Bereinigung aller diefer Raber entfteht ber ichonfte pprifche Effect, ben man mit der Maschine hervorzubringen im Stande ift. Fig. 3. XIV. giebt die Umriffe an, bie bas Keuer ber Schmarmer und Raketen zeigen muß, wenn diefe fammtlich

auf die Raber geftellt find.

Um bies Stud zu bilben, hat man Raber von ber Art ber Fig. 10. XI. zu conftruiren; biefe Figur zeigt jeboch nur ben vierten Theil

von einem ber beiben erften Raber, und man brauchte weiter nichts ju zeichnen, weil dieses Biertel die Lage ber Patronen auf jedem Rabe hinlanglich zu verstehen giebt, indem diese für alle 6 Raber bes Gatters dieselbe ift. Diese 6 Raber haben sammtlich Naben

von der form Fig. 8. XXV. abcd.

3mischen jeben 2 benachbarten Rabern hat man ein Scheibefluck (7. XXV.); bieses Stuck hat nur eine geringe Erofe und
fommt zwischen die Raber von gleichem Durchmesser. Zwischen
bie Raber von verschiedenen Durchmessern, also zwischen bie kleinern
und mittlern, wie in h (8. XXV.), und zwischen die mittlern und
großen Raber, wie in f, bringt man eine Nabe (10. XXV.), so daß
man 2 lange und 3 kurze Naben haben muß, die zur Trennung
ber einzelnen Raber und zugleich zum Durchgange des Feuers dies
nen, wie wir nachher sehen werben.

Die beiben Naben c und d sind fur die beiben großen Raber bes Satters bestimmt; sie haben ungefahr 6 Meter oder 18 Fuß Durchmesser, geben mit 8 Feuern auf einmal und geben den 3ten gitterformigen Effect. Die kleinen Raber geben die erste gitterformige Figur, die von den vorhergehenden, etwa auf der Are i (8. XXV.) vorgegangenen Effecten unabhängig ist. Die beiden mittelern Raber geben ihren gitterformigen Effect, nachdem die erstern Rader abgebrannt sind; die mittelern Rader geben mit 6 Feuern.

Jebes der großen Raber hat 48 Schwarmer, beibe alfo 96; bie beiden Naben c und d sind auf bem Eisen oder der Are aller Raber um die Lange des Scheidestücks (7. XXV.) von einander entzsernt. Diese und die Naben der Rader sind mit Buchsen oder Rinz gen versehen (vergl. den Artikel: pprische Stück), welche etwa eine Handbreit hoch sind und den Durchmesser der jedesmaligen Nade haben, an der sie angebracht werden sollen; sie dienen zum Schuse für die Passages Lunte. Die beiden mittlern Rader auf den Naben a und b haben etwa 2,7 Meter oder 8 Fuß Durchmesser; sie gehen mit 6 keuern auf einmal, also mit 12 keuern für beide, und sie tragen beide 72 Schwarmer, von denen der dritte Theil Strahlenseuer ist.

Die beiben andern Rader, beren Raben in der Figur nicht angegeben find, haben ungefahr 1 Meter ober 3 Fuß im Durch= meffer; jedes trägt 24 Schwarmer, beibe alfo 48, von denen ber

dritte Theil Strahlenfeuer ist.

Man vergeffe nicht, daß die großen Raber, die wir zuerst bestrachteten, in dem Stude die letten sind, und daß die kleinen Rabet der Geffect beginnen. (S. unten.) Auf jedem Rade ift der dritte Theil Strablenfeuer, damit, wenn die kleinen Raber mit Brits

lantfeuerbeginnen, mit bem Strahlenfeuer ein Wechfel beginnt; der Bte Wechfel ift dann ein geschloffenes Brillantseuer, das nicht weiter sich mittheilt; durch die Leitung zu den zwei mittlern Radern theilt man dann diesen das Feuer unmittelbar und ohne Unterbredung mit, nachdem die beiden vorhergehenden Rader abgebrannt sind.

Diefe Raber geben wieder ein Brillant : ein Gtrablen : und bann ein gefdloffenes Brillantfeuer. Dann folgt fur Die großen wieber ber Uebergang, wie vorbin; man macht aifo eine Communication lanas einer ober zweier Stangen, um bas Reuer zu bem gangen Stude auf einmal zu leiten. Die Rabe theilt es bem Schneibeftude mit, welches unbeweglich fein muß; von bier geht bie Communication bis gu c und bann fo fort bis gur erften Rabe, melde bie bes erften ber beiben fleinen Raber ift. Dabei muß nothwendig von jeder Nabe gu bem Rrange bes Rades eine Leitung bin : und gurudgeben, welche bie Communication groffen ben Mechfeln in jedem Rabe macht und alle Theile auf einmal ergreifen muß, um ben iconften Effect hervorzubringen, ben man mit einem pprifden Stude erlangen tann. Um biefen 2ten Bechfel mobl gu begreifen, muß man bebenten, bag nach ben 3 erften Keuermurfen, bas Brillant:, bes erften Strablen: und bes erften und zweiten Brillantfeuers noch 3 ahnliche Keuerwurfe vorhanden find, Die man fo bezeichnen tonnte: Iftes und 2tes Brillant : oder Iftes Brillant: feuer bes 2ten Bechfele, 2tes Strablen : ober Strablenfeuer bes 2ten Bechfels, und 2tes und lettes Brillantfeuer bes 2ten und letten Wechfele. 3ft a. B. Rig. 10. XI. eines ber Raber bes Gattere, fo ift a ein I ftes Brillantfeuer bes erften Bechfele, b bas erfte Strahlenfeuer bes Iften Bechfele, c bas 2te und gefchloffene Brillantfeuer bes erften Wechfels. Sierauf theilt fich bas Keuer ben folgenden Rabern mit, Die eben fo ein Brillant . Strahlen und wieder ein Brillantfeuer geben.

d ist das erfte Brillantfeuer des zweiten Bechfels. Saben 2 Raber ihren ersten Effect hervorgebracht, und ist der erste Effect ber dritten Raber geschlossen, so geht das Feuer zu jedem Rabe zur ruck, die nun ihren 2ten Effect beginnen; biefem lettern habe ich mit d (10. XI.) bezeichnet; e ist dann das 2te Strahlenfeuer des 2ten Wechfels, und f das lette Brillantfeuer des 2ten Wechfels, während c das lette Brillantfeuer des ersten Wechfels iff.

Fig. 11. XXV. stellt ben Effect ber beiben erften, atfo ber fleinen Raber bes Gatters vor; benkt man fich bie mittlern Raber grofer und mit 6 Feuern, so hat man burch bieselbe Figur eine richtige Borstellung von ihrem Effecte... Eben fo find die 3ten Raber noch großer, bilben aber immer ein Gitter. Der lette Effect endlich, wo das Feuer gu jedem Rabe guruckfehrt, giebt eine gitterformige Maffe, wie fie (3. XIV.) in ihren Umriffen barftellt.

Die wechfelfeitige Beranderung bes Straften= und Brillantfeuers gerade ift es, die ben merkwurdigften Effect bes Gattere ber-

vorbringt.

Borzüglich hat der Feuerwerker bei Abbrennung eines Feuerswerkes darauf zu sehen, daß jedes Stück gut gestellt und gut communicit ist, ob es ein festes oder ein rotirendes Stück ist, ob letter tes auch gut rotirt, und ob vor allen Dingen sich seiner Notation auf der Ape oder einem Zapfen auch kein Hindernis in den Weg stellt. Nachdem er sich hierüber wohl unterrichtet hat, kann er es aufstellen, entweder an den Plat, den es einstweilig, oder den es endslich einnehmen soll. Dabei ist zu bemerken, daß man ein rotirenz des Stück nicht bloß mit der Hand untersuchen muß, sondern auch zuzusehen hat, ob Spielraum genug vorhanden und ob die Ape oder der Zapfen gegen das Loch in der Nabe nicht zu dick ist.

## §. 77. Salamander.

Der Zwed bes Salamanders besteht barin, eine Schlange barzustellen, die einen vor ihr beständig fortfliegenden Schmetterling zu erhaschen sucht.

Diefes Stud ift von einer gang außerordentlich guren Wirtung, und bas erfte, mas bem Feuerwerker gu bezeichnen ift.

Bur Darftellung bes Salamanbere macht man acht vollig

gleiche und vorzüglich ftarte Raber (5. XXV.).

Man ftelle diese Raber auf ein holgernes Geruft von achtsober sechiger Form. In der Fig. 5. XXV. ift ein Achteck genommen. Eins dieser Raber hat Bahne, und zwar bergestalt, bas jeber Bahn zwischen die Are der Maschen ber Kette (2. und 4. XXV.), eingreift.

Diefe Rette gleicht fast gang einer Uhrkette, nur hat biefe nur eine einzige innere Schiene, mahrend hier beren 2 vorhanden sind (4. XXV.), zwischen welchen ein Raum bleibt von der Dicke ber Raber, bamit die Raber in die Kette, welche continuirlich über jebes Rad fortgeht, hineingeben konnen.

Fig. 1. zeigt die Rette in der Unficht bes Profils, wo man nar bie Enden der Uren fieht, welche die Mafchen der Rette verbinden.

Fig. 2. ift bie Borberanficht ber Rette; a find die Uren burch bie Schienen ber Rette; hier tritt ber freie Raum zwifchen ben Schienen hervor, ber zur Aufnahme ber Raber bient. Eines ber beiben Enden ber Rette bringt man zwischen bie Raber m und n in A; von hier geht sie nach b, von b nach c, von c nach d, e, f, g, h, i, k, l bis nach a zurud, wo man beibe Enden vereinigt, indem man durch die 4 Schienen eine Are (einen Bolzen) stedt. Bu bemerken ist dabei, daß die Kette über den Rabern gut gespannt ist, damit diese nicht unter ihr fortgehen; sie darf aber auch nicht so start gespannt sein, daß ihr Zerreißen zu befürchten ift.

Ift die Rette n fo geordnet, so bringt man das Feuerwerk an, welches die Schlange und den Schmetterling darstellen soll. Man stellt zu dem Ende eine Trommel auf das gezähnte oder eingreifende Rad; diese ist mit einem hinlanglich langen Seile umwunden, welches sich abwickelt, so wie sich die Rader umdrehen und die

Schlange mit bem Schmetterlinge in Bemegung feben.

An ber Kette bes Salamanders befestigt man Schuppen von ber Form (Fig. 3. XXV.). Die Größe dieser Schuppen richtet sich nach der Lange der Schlange; jedoch hat man nur über die Lange der Schuppen zu disponiten, denn ihre Breite darf nicht größer sein als die Lange eines Kettengliedes, es darf also die Breite a b (3. XXV.) nie die Lange a b (2. XXV.) überschreiten. Mit diesen Schuppen werden drei Dritttheile der Kette ausgefüllt, das übrige Dritttheil erhalt feine Schuppen, sondern in der Mitte desselben bringt man den Schmetterling an, der dann in dieser Enterung bei dem Rotiren der Kette sich ausnehmen wird, als wurde er von der Schlange versolgt.

Diefer Effect hat fur die Liebhaber und Bufchauer etwas fehr

Ungenehmes und Intereffantes.

Auf die Maschen bringt man farbige Langen, wie die Puntte in Fig. 3 es anzeigen. Gut angebracht nehmen sich biese ganz lieblich aus. Man hat darauf zu sehen, den Schmetterling nur mit weißen Langen darzustellen.

Ift die Rette über die Raber gebracht, so verbindet man alle Communicationen der Schuppen mit dem Schmetterlinge und reihet sie dem Stude oder dem Feuertheile an, womit man den Effect

bes Salamanbers beginnen will.

Um ben Salamanber ganz auszuführen, muffen 1) die Raber in Fig. 5. vollkommen in allen ihren Theilen fein; 2) muß die Rette aus gut proportionirten und gut mit einander verbundenen Gliedern bestehen; 3) muß die Trommel auf ein festes gezahntes Rad geseht fein, um die Rette immer richtig über die 8 Raber zu leiten nach der angeführten Weise, d. h. abwechselnd von unten über das eine und von oben über das andere.

§. 78. Schraubenzüge.

Der Schraubenzug (3. XXVIII.) ist ein pprifches Stud, bienend zur Darstellung aller Arten von Schrauben- und Schnedenlinien, wie schon ber Rame zeigt.

Diefes Stud habe ich im Jahre 1795 erfonnen und mehrere Male in bemfelben Jahre im Tivoli ausgeführt, ju welcher Zeit

biefer Garten eroffnet murbe.

Sein erster Effect ift die Darstellung von funf Spirallinien in einem Funfede und in der Bertikalebene. In der Mitte dies

fer Figur ift eine andere horizontal liegende Spirallinie.

Sede der funf Spiralen ist an einem Zapfen mit Schraube befestigt, der auf einen Fuß geschraubt ist, damit sich die Spirale, ohne Reibung zu erleiden, umdrehen kann. Im Lothe jedes Zaspfens ist zwischen ihm und dem Zapfen der Spirale (4. XXVIII.) eine abstehende Fläche. Der Zapfen ist von der horizontalen Are isoliet, welche die Unterstüßung des Zapfens trägt, die jeder Spirale während der Umdrehung des ganzen Gerüstes um den Mittelpunkt a das Gleichgewicht hält.

Diefe Gleichgewichte muffen jeboch im Mittelpunkte von einem Kakel gehalten werben, bis bie Rakete ben Faben abgebrannt

hat, ber die Spiralen in fentrechter Richtung gurudhalt.

Sinter bem Gerufte macht man ein Seilwerk über Raber ober beffer eine Trommel, die rotirt, wenn die Faden abgebrannt sind, damit die Spiralen sich immer vertikal und senkrecht auf ihren Zapfen ethalten, während das Geruft nach einer beliebigen Richtung rotirt.

Dieses Stud ist bas complicirteste und am schwersten auszuführende Stud; sein Effect beginnt mit einem Rade, einer Sonne, oder gewöhnlich mit einem Rade von drei Feuern u. s. w. (s. §. 76. u. 80.)

### §. 79. Spiralstern.

Dieses Stud ift eins der einfachsten und babei ber schönsten pprischen Stude. Es ist auch sehr leicht zusammenzusegen, und ich habe es in einem Augenblide ersonnen, wo man Gite hatte und neue Stude produciren mußte. Ich mußte Feuerwerke für vier ländliche Garten machen und ich bediente mich der Ringe mit Lanzenseuern, bie ich auf ein kreisformiges Gerüste brachte, mit einem Sterne in der Mitte, der von fünf Spiralen und einem Rade gebildet wurde. Da die Ringe oder Rader mit Lanzenseuer dem Auge nichts Reues darboten, so machte ich eine Scheibe aus Pappe, welche, vor die Rader gestellt, diese halb bedeckte, so daß badurch ein in Korm eines Blus

mengehanges ausgeschnittener Kreis erschien mit einem Spiralsterne in ber Mitte (12. XXV.). Der Stern in der Mitte besteht aus sich brehenden Spiralen; diese werden von Zapfen mit Schrauben getragen, eben so wie im vorigen Paragraphe. In der Mitte dieset Spiralen ist eine andere ebene Spirale oder eine sogenannte Schneck, wie die Feuerwerker sie nennen. Die Windung des Sternes wird durch Rader mit Lanzenseuern dargestellt, die kreisformig neben einander gestellt werden, und von denen die Halfte mit dem Pappen bedel bedeckt ist, während sie ihren Effect geben. Dieses brück ist offendar sehr leicht auszuführen. Das Rad in der Mitte dient zum Ansange und zum Ende, d. h. es beginnt den Effect des Stücks und theilt allen übrigen das Keuer erst beim dritten Wechsel mit.

Diefes Stud fah man fast taglich im Tivoli, und es ift von

vielen Feuerwerkern in Unwendung gebracht worden.

# §. 80. Beragon.

Das Beragon (1. XXVIII.) ift von allen Studen meiner Erfindung basjenige, welches ben groffen Effect hervorbringt.

Es besteht aus feche fleinen Rabern von 30 Centimetern ober 1 Rufim Durchmeffer, welche ich Mittelpunktrofen nennea; bann aus feche mittleren Rabern b von dem doppelten Durchmeffer ber fleinen, und endlich aus feche außern Rabern c, bie auf den End, punkten der Stangen f ruben, welche bas freisformige Berufte bils Diefe Raber haben etwa 3 Fuß Durchmeffer. 3m Mittels punkte bes Bangen ift noch ein befonderes Rab, welches großer als bie mittlern Raber fein kann, aber nie die größten Raber c an Grofe übertreffen muß. Man bringt auf die Raber verschiedene Rreise mit farbigen Feuern; fo fann man g. B. drei Rreife auf Die großen, zwei auf die mittlern, einen auf die fleinen und brei oder zwei auf bas Rad im Mittelpunkte bringen, nach Belieben. Diefes ift ber Sauptgegenstand bes Studes. Man beginnt nun ben Effect mit einem Rade von drei bis pier Feuern, eine bloge Sonne ift gu farg. lich ; dann folgt ein feftes Feuer wie (2. XXVIII.) Siermit fann man nun noch andere Effecte verbinden, g. B. zwei fich freugende Raber (11. XXV.), und endlich tommt ber große Effect ber 18 Raber, ober ber 19 Raber, wenn man bas Rad im Mittelpunkt mitgablt. Fur eine febr gute Communication bat man naturlich Gorge ju tragen.

Mue Raber find mit Schwarmern verfeben, und haben genug

Bechfel (4 bis 5), um mit Langen auszudauern.

Wir erinnern hierbei, daß der Unfang eines Studes immer eine

Ibee von bem geben muß, was man feben foll; beim Beragon alfo muß ber erste Effect eine fechsedige Figur barstellen, wie (2. XXVIII.). Dann kann man andere Figuren zum Borschein bringen; ber lette ober ber große Effect aber muß jedesmal die Figur haben, welche ber Name bes Studes bezeichnet.

Befentliche Bemertung.

Bum Schlugeffecte paßt nie gut eine brehende Figur ober zum wenigsten nie mehrere brehende Figuren, sondern man nimmt dazu einen großen festen Stern, ober, wie ich fur biefes Stud gethan habe, seche Kreuze in Mosaik (2. VI. ober 4. V.), seche Kacher (1. V.) auf den Endpunkten der Stangen fund hinter den Rabern of Endlich forgt man dafür, daß diese feste Figur ober ber Schlußeffect nicht eher angezündet wird, als unmittelbar nach dem letten Wechtel des Feuers der Raber, welches in der Regel Brillantseuer ist.

Was wir hier fest ober fir nennen, ift immer einer ber letten Effecte eines Studes; mitunter bringt man jur hervorbringung bes letten Effects hinter ein Stud ein Rad in chinesischem Dressfeuer, um es gut ju garniren. Diefes Rad ist auch wohl eine strabelende Glorie (2. XXIV.), wo also biese Glorie ein brebendes Rad ift.

Buweilen kann man sie auch unbeweglich lassen; ber Effect ift aber viel besser, wenn sie mit allen ihren Schwarmern rotirt. Bum Schlußeffecte kann man auch ein festes Feuer von ber Urt wie Fig. 2. XXVIII. machen, indem man die Speichen der Ungahl nach zehn bis zwölf und mehr Mal vervielfacht. Auch hat man einen recht schönen Effect, wern man eine gewöhnliche feste Glorie nimmt. Man kann das Modell dazu aus Fig. 3. V. und Fig. 1. VI. nehmen, wo das Weitere über die Glorien im §. 55. gefagt ift.

Das Beragon, wie ich es anwende, ist also von fehr großem Effecte und von bedeutenden Dimensionen; ich nehme immer wenigestens 12 Meter oder 36 Fuß Durchmesser. Die Stangen f (1. XXVIII.), an denen die Rader befestigt sind, haben 18 Fuß Lange, wodurch der genannte Durchmesser herauskommt. Ich habe letztern bei den Festlichkeiten im Twoli oft bis auf 40 Fuß vergrößert.

Da nun bas Stud noch in die bobe gebracht werden muß, so beträgt seine Erhohung oft 50 Fuß zum wenigsten, weil ein fo großes Stud wenigstens 10 bis 12 Juß von der Erde entfernt sein muß. Saufig verdankt man nur der Erhohung eines Stud Ges seine gute Wirkung.

Ein Stud von foldem Bolumen kann nur auf eine fehr große Sohle geseht werden, wie es Fig. 5. XVII. angebeutet ift; diese muß wenigstens 2 Meter ober 6 Fuß im Quabrat haben; die Stander muffen 10 Meter 28 bis 30 Fuß hoch und 1 Meter von einander entfernt fein, wenn das Stud bequem aufgestellt werden soll. Uebrigens ist das Stud leicht zu construiren und aufzustellen; man braucht nur sechs 18 Fuß lange Latten von Tannenbrettern, stellt diese auf die Sohle und bringt in die Mitte eine Nabe; die Nabe hat eine Are von Eisen (1. XIII.), die das Centrum ber Figur bildet. Auf diese Are stedt man das Rad mit vier Feuern, von dem oben die Rebe gewesenist, dann das erste feste Feuer (2. XXVIII.), dann noch ein anderes, wenn man es für dienlich hält, und endlich das kleine Mittelpunkterad, welches mit 18 Radern bes Schlußessech verbunden ist.

Diefes Grud gewährt burch feine Busammenftellung und noch mehr burch feine Großartigfeit einen trefflichen Unblid.

### §. 81. Octogon.

Im herbste 1820 habe ich ein Stud unter bem Namen Octagon zusammengesett; ber Name ist freilich etwas schwanstend, paßt jedoch am besten, weil das Stud in der That die achtsedige Form hat. Es besteht zuerst aus einem Rade mit vier Feuern und brei Wechseln, wie feines Brillants, Strahlens und grobes Brillantseuer. Man hat darauf zu achten, daß in die Mitte diese Rades einige farbige Feuer zu stehen kommen.

Rach biefem Effecte kann man ein einfaches Firfener ober

ein gefreugtes (2. XXVIII.) folgen laffen.

Bum britten Bechfel find vier Raber vorhanden (1. XXIV.), von benen ein vor fich gestellter quabratformiger Rahmen bie Salfte bebedt, um bie bargustellenbe Figur hervorzubringen.

Dieser Rahmen kann aus Blech ober Pappe sein. Bei ber Aufstellung besselben muß man barauf achten, baß man weber ber Rotation noch ber Bewegung ber genannten Raber ein hinberniß in ben Weg stellt.

nip in den Weg freut.

Bor bem Rahmen bringt man ein kleines Rab, bas zur Ausfüllung bes Schwarzen und Leeren bient, welches burch ben Durchschnitt ber nur zur Salfte sichtbaren Raber hervorgebracht wird (1. XXIV.).

Daffelbe gitt von ben zehn Rabern bes Spiralfterne (§. 79.), von benen die Salfte durch ben Pappring (12. XXV.) verdectt ift.

Nach bem Effecte diefer vier Raber, bei benen die Abanderung bes Feuers nur von bem Feuerwerker abhangt, benn man kann die Bechfel berfelben in feinem Brillants, ober gewöhnlichem Brillants, ober in Strahlenfeuer nehmen, ober diefe drei Feuer wie vorhin mit ander wechfeln laffen (6. 80.); die Rader konnen mit 2 Feuern int 3 Keuern ift jedoch der Effect beffer.

Man vergesse nicht, daß diese Rader, wie man auch das Feuer wihlt haben mag, in Gemeinschaft mit einander umlaufen muß; deshald muffen sie dieselben Feuer und dieselben Wechsel haund diese sich gleichzeitig schließen. Alle diese kleinen Effecte dur. Praliminarien und bereiten nur schrittweise zu dem gropischlagenden Effecte vor. Dieser letzte und große Effect ende ift solgender:

Man macht ein Gestell ober einen Rahmen in der Form eines ularen Achtecks; diefer Rahmen bat jum wenigsten 14 bis 16 B Durchmesser (bei meinen Ausstührungen dieses Stückes im woli betrug der Durchmesser 18 Fuß). Auf die Mitte der 8 Seibließ Octogons bringt man 8 Arten von rotirenden Radern XXIV.), und sorgt dafür, daß die Schwärmer nicht zu schrägestellt sind, damit die Rader die Rose (3. VII. ober 2. XXIV.) darstellen. Nachdem diese 8 Rader gut: angebracht sind, so sie seicht um ihre Are rotiren, bringt man in die 8 Eden des togons 8 doppelte Gansstüße (5. XXIV.), die man besser mit 1 Namen kleine: Palmeitter ober doppelte. Palmeitter belegt hatte. Diese liegen dann jedesmal zwischen zwei bern, so wie jedes Rad zwischen zwei Gansstüßen.

Lettere muffen 1 Meter ober 3 Fuß lang ober einer von dem ern entfernt fein, und die Raber 31. Centimeter ober 1 Fuß. Raber haben ber bequemen Aufftellung megen 5 Speichen, auf diefe fest man die Schwarmer schief auf (2. XXIV.), und 11, wie schon oben gesagt, nicht zu rechtwinklig, damit die Raber langlich rotiren, und auch nicht zu schräg, damit die Feuer nicht

fart rotiren und bie Rofe (3. VII.) gut barftellen.

Man überfehe niche, daß die 8 boppetten Gansfüße und die Riber in Bereinigung mit einander zu gleicher Zeit gehen. Die Schwärmer zu den Gansfüßen sind mit gewöhnlichem in Brillantfeuer, die Raber ober Rofen mit festem, aber sehr im Brillantfeuer geladen. Damit schließt sich das Stück; so im Tivolt ausgeführt worden ist, hat es nie seine Wittung ihlt, sondern jedesmal Staunen und Berwunderung erregt.

Ich barf moht kaum bemerken, bag biefes Stud auf einer gtound starten Soble mit 2 Stanbern (5. XVII.) aufgerichtet ben muß, wie das Stud bes vorigen Paragraphs. Ich habe manches andere Stud bereitet, was hier nicht befchrieben wer-Beuerwerter. ben tann, weil uns bies in ju viele Details fuhren murbe; nur einziges fuhre ich noch an.

§. 82. Doppelte rotirende Glorie.

Die Erfindung diefes Studes hat mir wenigen Aufwand wicharffinn gekoftet; es ist fehr einfach und hat doch immer faut gefallen, weil es von einfachem und großartigem Effecte ift.

Es besteht aus ber Berbindung zweier Raber, einem groß gewöhnlich von 4 Meter ober 12 Fuß und einem fleinen, von ein Meter ober 3 Fuß im Durchmesser. Das große, auf welchem Schwarmer wie Fig. 10. XI. angebracht sind, rotirt von i Rechten zur Linken, wenn bas kleine von ber Linken zur Recht rotirt. Die Schwarmer werden auf bem kleinen Rabe auf gleit Weise angeordnet.

Sind die Schwarmer bes großen Rades 7 Linien lang, find die des kleinen 4 Linien lang: auf ersteres werden 24, a letteres 12 gebracht. Eine Borfrellung im Kleinen von biefe

Stude giebt Fig. 6. XXIV.

Ich schließe hier ben Artikel ber horizontalen pprifchen Stud obgleich ich mehrfach aufgeforbert worden bin, in dieser new Auflage alle Stude meiner Erfindung zu beschreiben; ich wur badurch zu weitschweisig und ermudend werden, und die übrig Stude erfordern zu viele Details und zu viele Figuren, wenn me sie wohl begreifen will; auch konnte das, was Einige wunschungahlig vielen Anderen mißsallen.

4. Cap. Horizontal ober auf einem Bapfen rotirenbe Feuer.

## §. 83. Ginfache Capricen.

Capricen nennt man alle Raber, die horizontal rotiren u

beren Feuer nicht immer in berfelben Richtung bleiben.

Man hat auch noch andere Maschinen, welche man Caprin nennt; ben Unterschied unter biesen wird man in ben beiben f genben Paragraphen sehen.

Wir muffen mit der einfachen Caprice beginnen, weil fie ein Begriff von allen übrigen giebt (1. XIV.). Es ift dies eine Rimit 4 Speichen und einem Ringe, auf welchem die Aakel befesti werden, wie Fig. 1. XI.; man kann sich jedoch auch das Lettere sparen und die Schwarmer wie Fig. 1. XIV. befestigen. Di Methode ist jedoch nicht so gut, weil dabei die Schwarmer nicht lei die richtige Lage behalten, welches bei den auf dem Kreisringe festg

nagelten Tateln allerbings geschieht. Die Rabe fann burch und burch burchbohrt fein, bann muß aber auf bem Diameter bes obern Theiles eine Platte, Die fogenannte Pfanne, befestigt fein. die aus einem runden Stude Rupfer besteht, in beffen Mitte eine halbkugelformige Bertiefung jur Aufnahme bes Bapfenendes ift. Ift die Rabe inmendig nur bis gu einer gewiffen Entfernung burchbobet, um ben Bapfen aufzunehmen, fo muß man, weil Solz auf Gifen fcblecht rotirt, in die Deffnung der Rabe einen mit einer Rappe verfehenen Fingerhut bringen, ber fart genug ift, um bicht in die Deffnung einzuschließen, und babei gur Aufnahme bes Bapfens Spielraum genug bat. Dan tann biefe Urt von Rabern beliebig mit vier ober feche Speichen machen, je nachbem man ben Drecheler Locher in die Rabe machen lagt. Mit je mehr Feuers wert man die Caprice ladet, befto ftarter muß fie fein. Indeffen hangt die Starte von der Starte der Speichen, und nicht von ihrer Ungabl ab, bie fogar fchablich fein fann, weil baburch bie Rabe megen ber ju pielen Seitenlocher zur Mufnahme ber Speichen geschmacht mirb.

Die übrige Arbeit ift fast gang biefelbe, wie fur bie Raberber Taf. XI. Den einzigen Unterschied macht die Anordnung der Takel, weil auf der Caprice die Raketen alle nach verschiedenen Richtungen gebracht werden muffen. Diese Anordnung hangt allein vom Geschmade des Feuerwerkers ab, der auch auf ben Ropf der Caprice noch ein Takel bringen kann (1. XIV.); die an diesem besesstigte Rakete besteht gewöhnlich aus dinesischem Feuer. Man vermehrt noch den Effect, wenn man auf den Ring a (Fig. 1. XIV.) nach derselben Richtung, wie die Rakete, also senkercht, romische Kerzen anbringt.

Man hat auch Capricen mit zwei und brei Bonen (3. XV.); bei diesen ist zu rathen, die Communication fortwährend von einer Bone zur andern fortgeben zu lassen; ist nämlich der erste Schwärsmer auf der obern Bone, so giebt dieser sein Feuer an den zweiten Schwärmer auf der untern Bone u. s. w. Sedenfalls, wie auch die Capricen beschaffen sein mogen, dient die erste zum Modelle aller übrigen; denn wollte man die folgenden anders machen, fo könnten einige ihr Feuer auf z, andere niederwärts schicken, was eine sehr unangenehme Wirkung hervorbringen mußte.

§. 84. Praffelcapricen und Pafteten.

Diese Stude haben mit ben vorigen fast bieselbe Wirkung, ausgenommen, bag sie mit jedem Rafetenwechsel einen Stoß Serpentosen, Eleiner Bomben ober Schwarmer in die Luft werfen (vgl. die einzelnen Artikel).

Die Praffetaprice verlangt von allen bie meifte Festigkeit. Man nimmt zu ihr einen holzernen Deckel von einem Fuße Durchmesser und einem Bolle Dicke. Man bohrt von oben ber Dronung nach so viele Schraubentocher ein, als man Feuertopse anbringen will, und diese werden in die Löcher eingeschraubt (f. b. Attiel: Feuertopse). Unter dem Deckel wird eine etwas lange Nabe anges bracht, damit der Sapfen, auf dem die Caprice horizontal rotiren soll, die Nabe in vertikaler Nichtung zu erhalten vermag. Um Nande bes Deckels ober der Scheibe werden Lakel zur Aufnahme der Schwärmer angebracht, welche die Caprice in Bewegung sehen. Sind diese Schwärmer befestigt, so communicirt man sie dergestalt, das bei sedem Wechsel das Feuer zu einem der Topse gelange, welche auf der Scheibe stehen. Uebung und Umsicht lehren diese Communication besser, als jede Beschreibung. Man fügt den Praffelcapricen auch noch römische Kerzen oder Garben mit chinesischem Keuer hinzu.

Man verfertigt noch eine andere Art von Prasselcapricen, die sogenannten Pa fteten. Da sie mit mehr Feuerwerk geladen werben, als die vorigen, so reicht ein einziger Schwärmer zur Mittheitung der Rotation nicht hin, sondern man muß deren zwei, drei, vier und mitunter noch mehr nehmen; ihre Anzahl richtet sich nach dem Gewichte des Stückes; man garnirt sie immer wie das vorige Stück, und fügt ihnen oft selbst fliegende Raketen bei. Die Garben mach ihre einen sehr angenehmen Effect, wenn man das Takel ein wech inig abwarts neigt, statt es genau gerade zu stellen. Es darf wohl nicht beinerkt werden, daß die Schwärmer zur Rotation nur dann ihre ganze Kraft haben, wenn sie horizontal gestellt werden.

# 2 200 §. 85. Girandolen oder Armleuchter. 2001

Sie gehoren gleichfalls zu ben Capricen. Die einfache Caprice mit nur einem Kreibringe hat auch nur ein Feuer und eine einzige Reihe von Schwarmern; die Girandolen bagegen haben zwei bis brei Jonen ober Kreibringe mit Schwarmern (3. XV.). Der Name Girandole ruhrt baher, weil fie mit ben mehrarmigen Urmleuchtern, benen man biefen Namen giebt, fehr viele Aehnlichkeit haben.

## §. 86. Spiralen.

Die Spiralen (4. XIV.) find kleine Stude, bie nach ber Urt, wie man fie anwenden will, auf einem Bapfen ober einer Are rotiren. Sie haben die Form eines Regels (Buderhutes), um welchen man von unten nach oben ober von oben nach unten einen Faden spiralformig aufwickelt (4. XIV. und 3. XXVIII. b.).

Dan febt brei ober vier fleine Latten in Form eines Regels aufammen, verbindet fie oben burch eine fleine Rabe und unten burch einen bolgernen Ring, burch welche bie Ure gum Rotiren geht. Um die Batten berum bringt man eine Spirallinie an und auf diefe bringt man die Langen, wie fruber in den Artiteln : Lans sen und Decorationen gelehrt ift.

Die Spirale erhalt ihre Rotation burch Schwarmer, bie borizontal an bem Solgringe (a 4. XIV.) befestigt werben, gang fo wie man Gaulen und Capticen die brebenbe Bewegung mittheilt.

5. Cap. Bufammengefette, auf einem Bapfen rotitenbe Stude. §. 87. Sphare.

Die Sphare ift eine Rugel, welche in einer anbern Salbfugel ober Bemifphare rotirt; eine gewohnliche Beltfugel (4. XVI.)

giebt bavon eine gute Borffellung.

a ift eine Rugel, welche in ber Bemifphare b rollt. gel a muß volltommen rund, und um eine Ure aus Solg gum Schachtelmachen verfertigt fein, um die Rreis- ober Spirallinien darzuftellen, welche die Rugel bilben.

Die Bemifphare wird eben fo verfertigt, nur auf einer Rabe c, die auf dem Bapfen a (11. XIII.) ftebt, um borigontal gu rotiren. " tien Cal per-

Die Erummen Linien fellt man mit farbigen Langen ober mit bem Dochte bar, wovon in ben Urtifeln: Decorationen und Langen gesprochen ift; ber Docht hat jedoch feinen fo guten Effect, als die Langen. Bedient man fich ber Langen, fo muß die Rugel, um in ber Bemifphare rotiren gu tonnen, einen fleinern Durchmeffer haben, ale biefe, und bas Berhaltnig beiber Durchmeffer gu einander, richtet fichnach ber Große ber Langen; haben g. B. biefe brei Boll, fo muß der innere Durchmeffer ber Bemifphare menig. ftens acht Boll großer fein, als der außere Durchmeffer ber Rugel, wenn biefe fich ohne Reibung breben foll.

Die horizontale Bewegung ber Bemifphare wird burch Schwarmer berborgebracht, Die entweber an b ober c befeftigt werben, wo man in die in ber Figur bezeichneten Locher bes gros Bern Stuckes ber Dabe Stabe ober Flugel einschraubt, bie ben

Dublenflugeln abnlich find (vergl. Diefen Urtitel).

Die Bemegung ber Rugel wird burch Odmarmer hervorgeracht, bie man beliebig, nur alle nach berfelben Richtung, anbrin-

Es ift nicht leicht, eine beutliche Borftellung von ben entgegen=

gesetzen Bewegungen ber Rugel und hemisphäre zu geben; man erlaubt mir beshalb wohl eine freilich sehr triviale Bergleichung. Die hemisphäre breht sich wie der Kreisel; die Rugel, deren Ure auf dem Rande der hemisphäre ruht, hat also gleichfalls diese Bewegung; sie hat aber auch noch eine davon ganz verschiedene in der Richtung eines um eine Ure rotirenden Stückes. Diese beiben, oder vielmehr diese drei Bewegungen geben dem Auge einen fehr angenehmen Unblick.

Ich habe ben Effect biefes Studes noch burch vier fleine Rugeln vermehrt, welche bie Bewegung ber Gestirne versinnlichen, indem fie fich um die große Rugel und nach verschiedenen Richtungen umlaufen. Diefe Rugeln ruhen auf Flügeln; der untere Flügel trägt zwei folche Rugeln, der obere gleichfalls zwei; lettere sind etwas weniger start, so wie auch ihr Flügel etwas kurzer ist. Sie rottren beide auf demselben Zapfen, aber nach entgegengesetten Richtungen, so daß die Rugeln Rreise nach entgegengesetten Richtungen,

tungen zu burchlaufen fcheinen.

### §. 88. Rugel. ...

Sie ist ein fehr angenehmes Stud, befonders bei Privatluft-

Sie wird aus Korbweiden geflochten und mit Blech ober Papier überzogen (3. XVI.). Sie muß sich auf einem Bapfen breben und in vier ober sechs Theile abgetheilt sein; jeder solcher Theil wird von richtig ausgeschnittenen Holzstüden begrenzt, welche die Beiden in ihrer Lage erhalten. Diese Theile haben die Form von Melonenschnitten und vereinigen sich in a vermittelst Halen, die in Ringe eingreifen, die auf einem Bierede ober Sechsede, je nach ber Bahl ber Theile ber Rugel, befestigt sind. Durch biese Biered geht der Japfen, um die Rugel am entgegeng esehren Ende zu tragen. Der Theil beicht auf dem Bapfen, und wird zusammengehalten durch einen Faden, den man durch das Loch in der Mitte eines Schwarmers zieht. Berbrennt nun dieser Sichwarmer den Vereinigungsfaden, so theilen sich die Theile der Kugel, fallen aus einander und stellen in dem Transparente irgend eine Devise vor, die man auf dem Bapfen der Kugel befestigt.

Da die Rugel erst rotiren muß, ehe sie sich theilt, sobrin jt man auf jedem Theile oder Abschnitte berselben Tatel an, welc ie horie zontale Schwarmer aufnehmen. Der lette dieser Schwarn er communicitt mit dem Schwarmer, der den Faden verbrennen 1 zuß.

Digwed by Goog

### §. 89. Wirbel und Tafelraber.

Die Birbel bestehen aus mehreren Rabern auf einer runden Tafel; bas einfache Tafelrad giebt bavon eine richtige Borftellung.

Das einfache Tafelrab (1. XVI.) rotirt horizontal; b. h. das Rab rotirt um feine Are, und diese Are wieder um die Tafel; diese Stück hat also zwei verschiedene Bewegungen. d ist die Tafel, a ein Ständer und b ein Bapfen, der so gemacht sein muß, daß das Eisen oder die Are e sich leicht drehen kann. Der Theil c des Rades rotirt dadurch um die Tafel, ohne von dieser heradzugleiten, vorzüglich wenn sich vor oder hinter der Nade des Rades ein Borssprung befindet, der ihn in einer bestimmten Entserung erhalt.

Es muß bemerkt werben, baß biefes Rab nicht rotiren konnte, falls es nur ein einziges Feuer hatte. Die Bewegung folder Rabet kann nur durch Rrafte bewirkt werben, die auf dem Kreistinge gleich weit von einander abstehen, weil die ganze Kreisbewegung eines Unhaltspunktes bedarf, um vor sich zu gehen. Stellt man so das Gleichgewicht her und bringt jeder Kraft eine gleiche und entgegengesetze an, so sindet sich im Diameter das Centrum und die Rotation geht vor sich. Man kann die bewegenden Schwarmer vermehren, so weit man will, nur mussen sie gleichen Enternungen auf dem Kreistinge stehen, weil sonst kein Gleichges wicht vorhanden sein wurde.

Much ift flar, daß die beiben correspondirenden entgegengefesten Schmarmer immer zu gleicher Beit angegundet werben muffen.

Hat man bloß ein einziges folches Rab, so heißt dies ein einz faches Tafelrad; find deren mehrere auf derselben Tafel vorhand ben, so heißt das Stud ein Wirbel.

Sig. 1. XIII. ift eine Are zu zwei Rabern, um auf berfete ben Safet einen Wirbet zu bilben. Diefe Figur zeigt auch zusgleich, welche Form eine Are mit bret ober vier Armen zur Aufagabme mehrerer Raber haben muffe.

§. 90. Mechanisches Tafelrad.

Das Rad (2. XVI.) rotirt hier auf ber Tafel, wie das Rad bes verigen Paragraphen; sein erster Effect besteht jedoch in einer Rotas ion auf einem Zapfen, dann fallt es auf die Tafel und rotirt auf ihr vie das vorige Rad. Bu dem Zwede hat mon ein Holgstud, was ich in einem Charniere oder einem eisernen Bande mit doppelten jugen zusammenschlagen lagt, in der Figur der Theil a. Dieser Eheil muß sich so weit auseinanderschlagen lassen, daß der Theil bes Rades auf die Tafel kommt. Der Theil c ist durchlochert und

hat einen Zapfen, ber an beiben Seiten burch Schließbleche gehalten wird, zwischen welchen ber vernietete Zapfen sich breht, so baß er nicht entweichen und boch leicht rotiren kann. hat bas Rad einige Wechsel auf bem Zapfen gemacht, so bringt man bas Feuer mittelst ber pprifchen Passage zu einem Schwarmer ober irgend einer andern Materie, wenn biese nur ben Zwed erfullt.

Diefer Schwarmer namlich halt bas Charnier gefchloffen, mittelft eines biametral burchgehenben Fabens, wie bei der Augel (§: 88.). Wird der Faben von bem Schwarmer abgebrannt, fo lofet fich das Charnier, das Rab fallt auf den Difch und rottet hier

wie vorbin.

6. Cap. Decoupirungen und Transparente.

## §. 91. Decoupirungen.

Die Decoupirungen geben eine treffliche Birtung in bem Beuerwerte und find fehr einfach gu bewerkftelligen.

. Man fchneidet bas barguftellende Deffin aus; die Bonbon-

buchfen geben bavon eine vollftanbige Ibee.

Ich nehme also an, man wolle alles das, was aus dem Papiere dieser Buchsen herausgeschnitten ist, in Feuer darstellen. Man stellt eine Sonne mit beliebig vielen Schwarmern in die Mitte der Buchse und leimt das ausgeschnittene Papier auf die Seite des Deckels; zundet man nun die Sonne an, so giebt diese burch die Decoupirung das gewunschte Dessin.

Es barf taum bemerte merben; daß der Boden ber Buchfe nicht nothig ift. Dan bedarf nie ber Ure, um welche die Sonne rotirt, und diefe befestigt man zwifchen ben Balten bes Geruftes. Die Banbe ober die Rander ber Buchfe find befhalb nothig, bas mit bas Feuer von ihnen gurudgehalten wird, mas fonft einen uns angenehmen Effect machen mutbe. , Man begreift leicht, daß ein einfaches Dapier, mas obenein burchicheinen murbe, nicht ftart genug ift, um ber verzehrenden Rraft bes Feuers zu miberfteben. Dan nimmt baber eine Pappe, die oben ber Schonheit megen, und unten befihalb bemalt ift, bamit bas Feuer wenn nicht eine gang, boch nur fcwer verbrennliche Daffe finde. Statt ber Papre fann man auch Weißblech nehmen. Das helle, burchfichtige, im Papiere ausgeschnittene Deffin wird bargeftellt, und nicht ber Theil ber Pappe, ber fteben geblieben ift. Go g. B. ift ber 3 veig in ber Rofe (1. XV.) ausgeschnitten und erteuchtet, mahrend Die Umgebung ober ber Grund fcmars erfcheint ober nicht gefebe ; wird. និការ វិសីស៊ី និក្សា ខ្លាំង នេះ ប្រើបានសង្គារ និងស្ថិត និងស្ថិត និងស្ថិត និងស្ថិត និងស្ថិត និងស្ថិត និងស្ថិត ន

grandparenten in B. 92. Transparenten in B. in

Die Transparente werden ganz auf diefelbe Weise gemacht, wie die Decoupirungen; nur leimt man über die Theile, welche in dem Bleche oder der Pappe ausgeschnitten und durchsichtig sind, Leinwand oder feines Papier, was nach dem darzustellenden Gegenstande bemalt ist. So 3. B. ist der Blattertranz (1. XV.) transparent; zu dem Ende teimt man hinter die Decoupirung ber liebig entweder kleine Stücke oder einen langen Streif von der Leinwahd oder dem Papiere und bemalt diese mit einer mehr oder weniger gtunen Farbe, je nach der Beschaffenheit der darzustellens en Blatter. Diese Farbe muß eine leichte Delsarbe sein, vorzügelich wenn man auf Leinwand malt, weil man sonst den Zwarfellen Transparente verfehlen wurde.

Man tann auch bie gangen Transparente aus feiner Leinwand machen, nur muß man bann ben Brund fehr tief unb buntel farben.

Buben Decoupirungen und Transparenten nimmt man Briflantfeuer, weil tein anderes fo fehr bem Zwede berfelben entfpricht.

Diefe Stude haben bas Angenehme, bag man fie von jeder beliebigen Form machen, und fie einzeln oder in Berbindung mit einander aufftellen fann. Man macht zuweilen einen ganzen gaben aus Decoupirungen und Transparenten, nur muß man babei eine ungerade Bahl nehment; fo z. B. wurde ich mehrere dies fer Stude neben einander und in gleiche Sohe ftellen; die erste foll decoupirt und rund, die zweite transparent und verschoben viere edig, die britte wie die erste, die vierte wie die zweite u. f. w. sein.

Die Große ber Decouptrungen und Transparente ift feine bestimmte, man nimmt sie nach Gutdunken. Um jedoch bavon eine Idee zu geben, bemerkelch; baß eine Scheibe sich gut ausenimmt, wenn sie vier bis funt Juß im Diameter hat. Man macht oft gange Palaste aus dieser Art von Decorationen; bann muß man bafür sorgen, daß die Sonnen hinter dem Geruste nicht über 3 Meter ober 9 bis 10 Auß von einander entfernt sind.

§. 93. Transparente und becoupirte Rofe.

Fig. 1. XV. ist eine Maschine mit doppelter Trommel, beren Profit (4. XV.) zeigt. A ist die Dide bes Sternes a. B die Dide bes Sternes a. B die Dide bes zweiten Theiles, welcher die fun halbereise mit ben in der Figur dargestellten Deffins enthalt; biese Dessins sind decoupirt. C ist das lette und größte Stud der Rose mit einer transparenten Guirlande. E ist freilich der britte Effect der Rose, jeboch nicht der lette, mie unten gezeigt werden wird.

Bur Aussuhrung bieses Studes hat man eine Caprice von ber Form (3. XV.), welche in ben Theil d ber Rose zu stehen kommt; sie ist von einer Are (1. XIII.) burchbohrt. Sie muß vier Ringe ober Takelreihen enthalten, die genau so angeordnet sind, daß der erste vor bem Sterne vorspringe, ihn begrenze, ohne ihn jeboch zu berühren, daß der zweite in das Innere des Sternes a falle, der britte in das Innere des Theiles b, und der vierte in das Innere des Theiles c, der die transparente Guirlande enthalt.

Mittelst ber Trommeln aus Pappblattern, welche die Theile vertikal für die Fig. 1. und horizontal für die Fig. 4. von einander trennen, kann das Feuer der Caprice zuerst nur eine der drei Sbenen auf ein Mal darstellen, den Stern für den ersten Effect, die 5 Decoupirungen für den zweiten, und die Guirlande für den dritten. Ich rede nicht von der auswendigen Schwärmerreihe, denn diese kann weiter nichts darstellen, als eine Sonne, und ihr Effect dient so zu sagen nur zum Zwischenacte zwischen den Hauptessecten.

Communicationbart ber Caprice ber Rofe.

Man labet 13 Rafeten, die 2,7 Centimeter ober 1 Boll innern Durchmeffer haben, mit Brillantfeuer. Bon biefen ftellt man drei auf jede ber drei innern, und vier auf die auswendige Bone der Caprice. Nachdem sie an dem einen Ende mit Gifenbraht befestigt sind, communicirt man sie (f. b. Art Sonnen).

Die erfte Ratete, womit ber Effect bes gangen Studes beginnt, muß ihr Feuer auf ber auswendigen Bone, mo die vier Schwarmer fteben, erhalten. Ift fie abgebrannt, fo theilt fie ibr Reuer einer ber Rafeten auf ber Bone bes Sternes a mit. Rafete giebt ihr Feuer rudwarts ber zweiten Ratete der erften Bone, alfo ber auswendigen, und biefe britte Rafete bes gangen Studes theilt fich einer Ratete auf bem britten Rreife mit, welche mit ben beiben andern bort befindlichen bie Uttribute b barftellt. Diefe Ras fete communicirt mit ber britten Rafete bes auswendigen Ringes, Die alfo die funfte in ber Reihenfolge bes Abbrennens ift; bann wirb es einer ber Rateten auf bem vierten Ringe, mo bie Buirlande bargestellt wirb, mitgetheilt. Sierauf erhalt es eine fiebente Ratete. und biefe ift die vierte auf bem außern Ringe; fie theilt ihr Keuer ber zweiten Ratete ber zweiten Bone, alfo ber achten bes Studes mit, und diefe wieder einer Rafete des britten Ringes, auf bem fic Die Attribute befinden. Diefe neunte Ratete communicirt mit einer gehnten auf bem vierten Rreife. Ift biefe gang abgebrannt, fo ents gunbet fie gleichzeitig bie 11te, 12te und 13te Ratete, welche gufams men bie eine ben Stern, bie andere bie Attribute, bie britte bie Guirlanbe barftellen. Diefer britte Effect ift ber lette Effect ber Rofe.

Ohne Zweifel wird ein aufmerkfamer Lefer bas Worstehende verstanden haben; ift es jedoch möglich, sich noch deutlicher auszu-

bruden, fo moge noch Folgendes hier einen Plat finden.

Man bente fich, Die unten stehenden Nummern maren um ein Capricenholz (3. XXVI.) befestigt. Diese Bahlen bezeichnen bie Reihefolge, in Die Die Schwarmer gestellt werden muffen.

1, 3, 5, 7 außere Bone;

2, 8, 11 Bone bes Sterns;

4, 9, 11 Bone der funf Attribute;

6, 10, 11 Bone ber Guirlande.

Befolgt man nun die oben genannte Ordnung ber Communication, so kann man sich durchaus nicht irren. I correspondirt
mit 2, 2 mit 3, 3 mit 4 u. s. w., die vom Fuße der Rakete 1
auslaufende Lunte geht jum Kopfe von Nr. 2, die vom Fuße der
Nr. 2 zum Kopfe von Nr. 3, und so fort bis zur 10ten Rakete,
von deren Fuße aus die Köpfe der drei Raketen Nr. 11 zu gleicher
Zeit angezündet werden, damit man hier die drei Ecken der Rose
auf einmal wahrnehmen könne.

Diefes. Stud giebt einen überrafchenden Effect und erregt alle Beit Bewunderung. Mein Bater hat es 1785 erfunden. 1787 machte ber herzog von Montmorency davon sammt bem oben ans geführten Gatter, bei der heirath seiner Tochter Gebrauch. Meschanit, Beichenkunft, Malerei und Feuerwerkskunst vereinigen sich hier zur hervorbringung eines der schönsten Feuerwerksstücke.

Die Rose kann auf verschiedene Weise durch Berminderung ober Bergroßerung der Effecte gemacht werben; ich habe ihr verschiedenartige Formen gegeben und sie ist mir immer geglückt.

Ich erwihne hier noch einmal ber Decorationen, um zu bemerken; daß wenn man sie in Decoupirungen ober Transparenten
barstellt, genau die von der Baukunst vorgeschriebenen Berhältnisse
bevbachtet werden mussen, weil man sich hier mit dem Ineinanberstießen des Feuers nicht entschuldigen kann. Man kann durch
solche Decorationen alle Ordnungen darstellenz der Eleganz und
Schönheit wegen verdienen jedoch die jonische und korinthische den
Borzug (vgl. die Art. über Decorationen u. architectonische Dessind)

Diefer Theil der Feuerwerkstunft ift fast von allen neueren Feuerwerkern vernachlässigt; ich habe immer den größten Nuben

bavon gehabt.

Man fann alfo diefe Rebengattung von Feuerftuden mit Bor-

theil gur Darffellung aller möglichen Formen anwenden, nur muß man immer Berwirrung vermeiben.

7. Cap. Bon ben Uren, Solgern und Zimmerftuden fur bie Feuerwerte.

mer no ber einem ... n §. 94. n. Aren., die ebere

Fig. 1. XIII. stellt die Are fur ein betiebiges Stud bar, welches feiner zusammengesetten Form wegen einer großen Festigekeit bedarf. Sie hat an jedem Ende eine Schraube und ist von Eisen. Der nicht mit einem Schraubenjuge versehene Theil a geht durch das höllsstud, an welchem die Are befestigt werden soll. Fig. 2. ist die Schraubenmutter, wondt nicht be Are fest an den Studt, welches sich über der Are welchen sie geht, befestigt, damit das Studt, welches sich über der Are breben sollsmitches von seiner Roctationskraft verliert. Gift der Arenkopet, d die Endschraube, welche die Schraubenmutter d Fig. Bit aufnimmt, und diese muß man gegen die auf die Are gestedte. Nabe nicht zu start anziehen, damit keine Relbung entstehe.

Fig. 4. XHI ift eine Uper mit Ring, bie fehr bequem fur einfache Raber ift, und aufgestellt werben tann, wo man will; sie braucht weiter keinen Bebingungen zu genügen, als baf bas Rab ohne Schwierigkeit auf ihr ebtire (wegen ihrer Schraubenbefesti-

gung fiebe Fig. 6.).

Fig. 5. ist eine Are mit holzerner Schraube a; b ift ein Borsprung, ber sich gegen ben Koper brudt, welcher zur Schraubenmutter bient. Fig. 7. ist die Borschraube auf den Theil d Fig. 5. zu schrauben. Diese Are ist der Are a (1. XII.) abnlich; sie muß fest an dem Orte bleiben, wohin man fie fest, z. B. an

ber Rabe eines pprifden Studes. medagie in and

Fig. 6. ist eine eiferne Are, die beliebig vermittelst eines zwischen ber Are und ihrer Schraube angebrachten Ninges aufgestellt und fortgenommen werden kann; man stedt namlich durch ben Ming den ersten besten eisernen Stad und schraubt so die Are entweder fest oder los. Eben so schraubt man die Are Big. 4., wobei jedoch zu bemerken, daß der Ning in Fig. 6. das holz berühren muß, an welches man die Are fest schraubt, daß dagegen der Ning Fig. 4. ber entserntelte Theit der Are von dem Holze ist, daß sie also erst durch die Nabe gestecht werden muß, ehe man sie in das Holz einschrauben kann

Fig. 10. ift eine Bapfenare einer Caprice; man fcraubt fie

feft nuf ben Ropf eines Baltens ober Standers .....

Sig. I Lift ein Sapfen, ber febr biel Festigkeit erforbert; man bedient fich bestelben fur die Prasselapnisen, die Spharen und andere Feuerstücke, welche convulsivische Bewegungen machen. a ist ber eisene Urenkörver, b eine ebene Platte, in welcher 3 Bolgenstöcher befindlich sind, wodurch man die Are fest auf das Ende eines Battens befestigen kann.

Fig. 12. ift eine bewegliche Ure, beren man fich ju den Bir-

beln und Zafelrabern bedient (vergle biefe Artifel).

Man wendet noch andere Arten von Aren an; ich werde jedoch bie Beichnung davon auf andern Tafeln mittheilen, wenn ihrer ers wahnt werden muß.

# §. 95. Cohlen.

Die fogenannte Cohle der Feuerwerker ift ein fest auf einem

Sufe ftebenber Pfeiler (1. und 2. Zaf. XVII.).

Fig. 1. ift eine gewöhnliche Sohle, auf welche man alle Arten von Feuerwerken bringen kann, wie Sonnen, Capricen, Glorien und felbst pprifche Seucke.

Sig. 2. ift eine Rreugfohle ober eine fleine Goble; fie wird

fur leichte Stude, wie Sonnen und Capricen, angewendet.

Fig. 3. ift ber Fuß der Sohle Fig. 1.; man sieht ba weder ben Pfeiler noch die Streben, die den Pfeiler lothrecht erhalten. Die Lange bes Pfeilers ift unbestimmt; die der Streben steht mit dem Pfeiler im Berhaltniß. Die Streben schuhen den Pfeiler vor bem Betbrechen, indem sie ihn senkrecht auf seinem Fuße erhalten.

Fig. 4. zeigt, wie man Raber ober Rollen unter Die Sohlen bringt, um fie bei Ausführung eines bedeutenden Studes leichter fortschieben zu können, wenn das hinter ihr folgende Stud ange-

brannt werden foll.

Fig. 5. ist eine Sohle mit 2 Pfeisern und diese Sohle wird für schwere Stude angewendet. Sie wird gang wie die einsache Sohle construirt, nur bringt man in den gehörigen Entsernungen von einander mehrere Querstude an, und diese nehmen in ihre Mitte das abzubrennende Stud auf, indem man in eins derseiben ein Loch zur Aufnahme der Are macht, auf welcher die Nabe des Studes ruht. Nach der Größe des Studes hat der Feuerwerker zu bestimmen, welchen von den Querbalken er zur Aufstellung des Studes zu nehmen hat.

Die Rofe, bas Gatter u. f. w. erforbern folde Sohlen, inbem fie fur eine einfache Sohle zu fcmer und zu ausgebehnt finb.

Dan tann fich in vielen Fallen ber Goble gang überheben,

wenn man einen Tannenffamm unten zufpiet und in die Erbe grabt; bann barf man jedoch nur leichte Stude abbrennen.

Regeln fur bie Conftruction ber Soblen'

Die Streben zum Salten bes Pfeilers muffen bei ber einfachen und doppelten Sohle zwischen gund geber Sohle des Pfeilers haben; vorzüglich aber muß die hinterstrebe, die allein steht, um ben vierten Theil langer sein, als die Seitenstreben. Die Bapfenlocher und Zapfen in dem Holze muffen nicht starter sein, als unumganglich nothig ift, weil man fonst die Sohle unnüber Beife schwächt. Die Raber muffen aus fehr hartem und gabem Holze gemacht sein, weil sie fonst zerbrechen wurden; wenn man die Sohle bebt und diese etwas Schweres trägt. Das Ulmenholz ist ganz vorzüglich zu diesem Zwecke geeignet.

## §. 96. Decorations = Holzwerke.

Diese bestehen aus Querbalten zwischen Pfeilern, welche eben so wie die Sohlen zum Festhalten ber Feuerwerksstude dienen. Schon ihr Name zeigt den Zweck hinlanglich an. Man stelle außerzbem hinterwarts die sogenannten Batterien, Bouquets u. f. w. auf.

Die Holzwerke find fest und in die Erde gegraben. Man muß sie immer so stellen, daß, wie viele Feuerwechselman auch vornehmen mag, Plat genug da ist, sie sammtlich vor dem Holzwerke abstrennen zu können, welt die auf die Holzwerke gebrachten Decorationen immer das sind, womit man das Feuerwerk schließt.

Die Sohe und Ausbehnung des Holzwerkes richtet fich nach ber Größe ber auf fie zu bringenden Decorationen. Ift diese Conftruction fehr nothwendig, so ist die Art, wie man fie macht, ziemlich willkurlich, benn das Einzige, was man babei zu berücksichtigen bat, ist die Soliditat.

§. 97. Ruftbod jum Abbrennen ber fliegenden Raketen.

Diefe besteht aus 2 tannenen Pfeilern (5. XVIII.); man nimmt Tannenholz in ber Regel wegen feiner Leichtigkeit. Die Pfeiler stellt man auf Füße, wenn man einen beweglichen Bustbod haben will, ober grabt sie in die Erde, falls der Russbod fest steben bleiben soll. Zwischen die Pfeiler schiebt man ein Brett c, in welches so viele Löcher eingeschnitten sind, als Rateten abgebran int werben sollen; durch jedes solches Loch geht der Stad einer slie genden Ratete. d ist ein 2008 auf die Ropfe ber Pfeiler gelegtes Brett, auf welches sich die Kehlen ber Ratete. Statt der Locher tar n man

auch Ginfchnitte machen, wie in ber Figur gezeichnet, welche bie in

Die Sohlfehle bes Ruftbodes gefetten Rateten fefthalten.

Diese Rustbode braucht man nur zu großen Feierlichkeiten. Bei kleinern bedient man sich eines Rades (7. XVIII.), auf dem Saken eingeschlagen sind, um die Raketen zu schlagen und in der Richtung zu erhalten, die sie beim Steigen haben sollen. Jedenfalls muffen die Rustbode oder diese Rader nie so aufgestellt sein, daß sie bem Auge andere Stude bedecken. Der Rustbode bedient man sich nur für Raketen von 10 und mehreren Linien innern Durchmesses; die kleinern brennt man mit der Hand ab. Man muß dabei den Urm so weit vom Leibe entfernt halten, daß das Feuer der Rakete, welches sehr heftig ist, nicht die Finger verbrenne.

Die Ruftbode und Rader ftellt man wenigstens 8 Fuß über ber Erbe boch, damit eine etwa fpringende Rafete Niemand bes

ichabige.

In Ermangelung aller biefer Rufibode nimmt man einen holzernen Balten ober Pfeiler, schlägt in diefen 2 Nägel, auf und zwischen welche man die Rakete bringt, dergestalt, daß sie nicht aufgehalten wird und sich ohne hinderniß in die Luft erheben kann. Dieses Mittel wendet man jedoch nur dann an, wenn man keinen Bock hat und man nur wenige Raketen abzubrennen braucht.

Für die fliegenden Rateten mit Detonationsstüden habe ich einen neuen Rustood ersonnen, ber aus einem vieredigen Pfeiler (2. XXVI.) besteht, welcher etwa 1 Decimeter im Quadrate hat und 1 Decimeter langer ift, als die Rakete. 1 Decimeter unter ber Spige dieses Pfeilers bringt man eiserne Ringe an, durch welche die Rakete geht und in denen sie ruht. In der hohe von & des Raketenstodes besindet sich ein anderer solcher Ring zum Festhalten der Rakete (2. XXVI.)

### 3meite Abtheilung.

# Luftfenerwerke.

1. Cap. Beuer, welche burch ihre innere Rraft in bie Buft fleigen. §. 98. Fliegende Raketen.

Bon allen pprotechnischen Maschinen haben bie fliegenden Raketen ben auffallenbsten und schönften Effect. Sie erheben sich burch ihre eigene innere Kraft ohne irgend eine weitere Sulfe in die Luft. Die Ursache davon wird weiter unten angegeben.

In bem folgenben Artifel ber Gerathichaften habe ich alle mathematifchen Berhaltniffe ber fliegenben Rafete angegeben, ohne mich jeboch ber mathematifchen Sprache gu bedienen, bie nicht jeber

meiner Lefer verfteben murbe:

In 6. 34 haben wir bemerte, baf bas Gerathe zu ben fliegenben Rafeten aus einem burchbohrten und einem maffiven Stode beffeht. Darin ift jeboch ber Formftod nicht mit eingefchloffen, ber fur alle Patronen von demfelben Caliber berfetbe bleibt. Befdreibung ber Gerathicaften.

Die Zaf. H. fellt außer andern nicht burchaus nothigen Ges genftanden bas vollftandige Gerathe der fliegenben Rateten bar.

i ift ber Rlot, auf welchem die Form k fleht; in biefer Form k ftedt ber Stod, wie bie Figur es anzeigt; mit biefem Labeftode a wird bie Composition jufammengebruckt, wenn man barauf fclagt, wie (11. III.) zeigt.

Der Rlot i ift ein holgerner Cylinder, brei Mal fo groß als ber außere Durchmeffer bes zweiten Fußes im bes Dorns ober ber

Patrone.

k ift bie Form, worin bie Rafete mahrend bes Labens einges fchloffen wird; fie verhindert, daß etwaige Tehlichlage Die Patrone aus einander reifen ober ben Dorn abbrechen, mas jumeilen ges

fchieht, wenn man fich nicht ber form bedient.

lift ber auf feinem Rlote ftebenbe Dorn. Da er in einen großen Theil ber Lange ber Patrone einbringt, mahrend man biefe labet, fo entfteht baburch in biefer ein leeter Raum, welcher bie Seele ber Rafete genannt wird (verali 6. 34.).

Berbaltniffe ber einzelnen Theile bes Gerathes gu in fliegenben Rafeten.

Der Dorn. ...

Der Dorn ift ein an ber Spipe halblugelformig abgefchnittener Regel, wie ihn Fig. 15. I. und I Fig. 1. II. zeigt. Die Befchrei= bung foll an ber Sig. 6, XVIII. gefchehen, wo er in vergroßertem Mafftabe bargeftellt ift. Der Theil ab ift ber Regel; berfelbe hat unten jum Diameter & bes innern Diameters ber Ratete, und oben 3, welches bann zugleich ber Durchmeffer ber fleinen Salbeu. gel ift. Soch ift ber Regel 7 innere Durchmeffer ber Rafete. Diefe Regel gilt allgemein fur alle großen und fleinen Raketen.

Der Theil be ift ein runder Borfprung, Guter genannt. Die Bobe bes Gutere betragt 14 bes Salbmeffers. Der Theil ed ift ein Zter fpharifcher Borfprung, beffen Sobe nicht genau beflimmt ift, fie tann über einen innern Durchmeffer bet Ratete, aber nicht niger betragen. Geine Breite betragt 1 20 vom außern Durchffer ber Ratete. Diefer Theil muß in Die Ladeform paffen, und

bt ju eng barin anfchließen.

Der Theil de ift ber Schwang bes Dorns; er ift vieredia b fcblieft feft ein in ben Rlot i, Zaf. II., wie man in 15. I. Diefer Theil hat weiter feine bestimmte Groffe; 1. II. fieht. nuß etwas furger fein, als der Rlos, beffen Sohe gleichfalls furlich ift. Die Breite feiner Flache bat ebenfalls feine genque gel, wenn er nur fart genug ift, um in bem Rlobe nicht ju ger= Das Gingige, mas fich bier fagen lagt, ift, daß bie Geiungefahr ben Durchmeffer ber Salbfugel bc (6. XVIII.) jum romeffer haben.

Der Dorn muß aus einem fehr weichen Gifen gemacht mer-; alle andern Metalle find zu gerbrechlich oder erhigen fich zu it mabrend ber Bufammenpreffung der Composition. Um beften ht man fie auf der Drebbant, nicht fo gut mit ber Reile; benn aller Borficht werben die lettern nie die Genauigfeit ber ern erlangen. Den unterften Theil allein macht man mit ber e, meil er vierecfia ift.

Der Tragelos unter bem Dorne.

Diefer ift ein holzerner Eplinder, ungefahr drei Mal fo groß Durchmeffer, ale ber zweite Borfprung ober Kuß bes Dornes. fage ungefahr, weil bies Berhaltniß nicht unerläglich nothwen= ift; es genügt, wenn er die Form tragen und ben Dorn loth.

t auf feiner Dberflache erhalten fann.

Er muß etwas hoher fein, als ber Schwang bes Dorne lang bamit biefer, ber gang in ihn einbringt, ben obern Theil bes ins in vertifaler Richtung und vollfommener Festigfeit erhals tonne, mas nothig ift, wenn er ben Schlagen beim Laben ber tone Wiberftand leiften foll. Ein einziger Rlot fann zu verbenen Dornen gebraucht werben, wenn nur der Schwang bes ne nicht aus ihm vorfteht.

Die Form.

Fig. 16. I. ftellt die Form jum Laben ber fliegenden Rate= dar; ihre Sohe fann nur nach der Sohe des Dorns bestimmt an, fie beträgt nämlich nach einem innern Durchmeffer über Spige a (6. XVIII.) des Dorns hinaus. Sierdurch entsteht naffive Theil.

Im Innern ift die Form von einem Ende bis zum andern all vollig gleich weit, und ber innere Durchmeffer ift gleich dem hmeffer bes 2ten Borfprunges des Dornes f (6. XXVIII.). feuermerter.)

Der Theil f muß von ber Seite b (16. I.) in die Form eindigen. Die Form muß genau lothrecht auf dem Theile c (15 I.)d Dorns stehen. In dem leeten Theile der Form ist die Patre vertikal während des Ladens eingeschlossen.

Labungsart ber fliegenben Rateten.

Man feift zuvor ben Dorn mit trodner Geife ein, bamit defto leichter durch die Rehle der Patrone gehe. Dann fest m fich vor einen in die Erde getriebenen Rlot (17. 1.), wie es ( III.) zeigt, und ftellt die Form auf den Klot. Sierauf ftect n ben Dorn in die Patrone, welche mit ihrer Rehle nach unten bracht wird und bamit bas Guter bc (6. XVIII.) berührt, well bis an die Schnurung in die Patrone eindringen muß. Ift Dorn eingedrungen, fo ftedt man ben erften Ratetenftod in Patrone von oben und treibt fie mit Schlagen ein, wie Fig. 1. in a, k, i zeigt. Der Dorn I bringt bann in biefen Stock, un fahr fo wie in der Figur der 4te Ratetenftod es zeigt; ber G a bringt dabei in die Patrone und fein Ende fteht aus der & heraus; die Patrone bringt in die Form ein, und die Form " auf bem Rlote, auf welchem fie ber Dorn I halt. Bergl. 16. I. und die fruhere Befchreibung bes Gerathes gu ben flie ben Rafeten.

Sat ber Ratetenftod a die Patrone in lothrechte Richt über den Dorn gebracht, fo gieht man ihn heraus, und brind Die Patrone einen Loffel voll Composition, die man mit dem G b zusammendrudt; b ift um eine Ladung oder um die Sohe ei Loffels voll Composition furger ale ber Stod a. Die Menge Composition barf, nachbem fie burch ben Schlagel gusammengebi ift, nicht über & eines innern Durchmeffere ber Patrone boch Die Ungahl ber Schlage auf ben Ratetenftod richtet fich nach Caliber ber Patrone; fie ift in ber Tafel mitgetheilt. Dan berholt biefe Operation noch 2 Mal mit bemfelben Stocke; b nimmt man ben Stod c, ber um 2 innere Durchmeffer ber fete ober um 3 Labungen furger ift, fahrt nun auf Diefelbe I fort ju laden, und bringt wieber 3 Ladungen ein. Diefe Berhaltniffe gelten fur ben Stock d, ber gang wie bie vorhe benben angewandt wirb. Sat man nun brei Dal mit bi Stode gelaben, fo muß man fich bavon überzeugen, ob ber I aus der Composition heraussteht. Steht er nur um ein Di eines innern Durchmeffers aus ber Composition heraus, fo r eine Ladung mit bem maffiven Stode e bin, um ihn gu beded fteht ber Dorn aber mehr heraus, fo muß man erft noch eine ung mit bem Stocke d einbringen. Steht ber Dorn nicht weiser aus ber Composition heraus, so bringt man zwei Ladungen it bem massiven Stocke e ein, die also & eines innern Durchstessen hoch sind, von benen ein Drittel auf ben Rest des Dornsmmt, und drei Drittel den massiven Theil der Rakete bilden.

Fig. 4. XXI. zeigt die Gestalt einer geladenen fliegenden atete mit allen Ladungeverhaltniffen, die in der Mitte durch-

bnitten ift.

Die massive Ladung, bie einen innern Durchmesser hoch ift, uß gemessen werden, weil ihre Dicke, troß aller Borsicht immer mas variirt. Sind nun der Dorn und die Form in den angebenen Berhaltnissen gemacht, so wird man nicht irren, wenn an die massive Ladung genau von der Sohe der Form, nicht her und nicht niedriger macht. Bon diesem Berhaltnisse hangt rzüglich die Gute und Schönheit der Rakete ab; die übrigen erhaltnisse brauchen nicht so genau zu sein, indessen habe ich sie

le angegeben, um nichte zu munfchen übrig zu laffen.

Nachbem die Ratete geladen ift, zieht man den Dorn heraus, n fie vollende fertig zu machen. Man nimmt nun bie Form zu n Topfe ber Ratete (2. II.), die ju verschiedenen 3meden, vor= glich aber zu bem bier bezeichneten, benutt wird. Dan fchneis einen Pappftreifen von dem britten Theile der Bobe ber Rae, und fo lang, daß er fich zwei Mal um die Form, welche 2 al fo groß im Durchmeffer ift, ale bie Ratete, aufwickeln lagt. it geformte und gefchnurte Topf hat die Beftalt Sig. 11. II. an ftedt die Ratete in ben gefchnurten Theil, bringt Rleifter ischen die Ruge, bamit sich beide Theile vereinigen, Schlagt um Schnurung bes Topfes einen Bindfaben, und leimt einen breiten pierftreifen baruber, um ben Faben gu bebeden. Ift bie Arbeit, tig und getrodnet, fo bringt man in ben Topf bie Garnitur biefen Urt.), flect einen fleinen Papierpfropfen barauf, bamit ihre Lage behalte, und leimt, bamit auch biefer in feiner Stels a bleibe, einen Papierbedel auf die Mundung des Topfes, lagt in Alles troden werben, um hierauf bie Rappe aufzuseben.

Die Rappe ift ein Regel (12. II.), gleichfalls aus Pappe,

der auf ber Rappenform (3. II.) geformt wirb.

Die Form zu der Kappe muß so gemacht sein, daß der offene il des Regels im Diameter etwas größer ist, als der Diameter Topfes, um kleine Zeichen an der Kappe andringen zu konnen, (13. II.) zeigt. Diese Zeichen mussen auf die Außenseite des ofes geleimt werden, damit die Kappe fest aufsite. Man fügt

auch noch einen Papierstreifen hingu, wie um ben Binbfaben bi Topfes. Nun ist die Rakete fertig, und man braucht sie nur no gu tobern.

Bu bem Ende bringt man, gleichviel bis zu welcher Tief bas Ende einer Lunte in die Seele ober ben leeren Raum ber Retete, welches man in der Rehle der Rakete befestigt (a 2. XVIII, und zwar mit Roberleim, welcher berfelbe ist, als der, womit mu bie Lunte bereitet, nur muß er dicker fein.

Man garnirt die fliegenden Rateten auf mehrere Urten; w

merben bavon in bem Artifel ber Garnituren reben.

Der Richtftod.

Er wird aus Weibenholz ober einer andern leichten Holza wie Tannen, gemacht; feine Lange ift nicht genau bestimmt, i bessen habe ich bemerkt, daß eine Lange gleich der zwanzigsacht Lange des Dorns die passenbste ist. Er muß nicht zu schwer unicht zu leicht sein; er hat das richtige Gewicht, wenn nach an brachter Rakete (2. XVIII.) das Ganze auf der Fingerspise i Gleichgewichte ist, wenn er in einer Entsernung gleich der Lan bes Dorns, in der Figur im Punkte b, aufgelegt wird.

Geht die Ratete nieber, fo ift ber Stod zu leicht und m muß einen schweren nehmen; geht bagegen bas andere Ende nieb fo muß man ben Stod bunner machen, bis er bas richtige &

wicht hat.

Der Stock muß unten nur halb so dick fein als oben; nim man einen Weibenstab, so muß dieser möglichst gerade sein u nothigenfalls gebogen werden. Macht man ihn aus Tannenho so hat man das richtige Verhaltniß besser in seiner Gewalt, inde man ihn mit dem Hobel vierkantig bearbeitet.

Die Regel wegen bes Gewichts muß genau beobachtet wien. Auf ber Tafel hat naturlich nicht bie gange Lange bes S

des bargeftellt werben tonnen.

Die Ratete hat die Lage in der Figur, welche diefe hab muß, wenn fie im Begriffe ift, zu fleigen. Der Richtstod w baran in zwei Stellen, a und c, mit Draht ober Bindfaben befesti

Will man eine fliegende Rakete mit der Hand abbrennen, halt man sie an dem Stade und zwischen den Fingerspiken in Hohe des Fadens an der Schnürung. Diese Borsicht ist noth wenn man sich beim möglichen Springen der Rakete nicht beschöf gen will; auch halt man sie so weit von sich entsernt, daß das at strömende Feuer nicht die Beine des Feuerwerkers treffen könt hat man sie angezündet, so läßt man sie nicht etwa los, sonde

martet es ab, bis fie fich felbft in die Luft hebt, benn fonft murben bie Umfiebenden gefahrbet werden.

Ehe man ben Gebrauch bes Dorns fannte, labete man die fiegenben Rafeten voll und bohrte fie mit einem Windelbohrer aus.

In mehreren Abhandlungen über Feuerwerkskunst sindet man ine Methode, die fliegenden Raketen ohne Richtstad zu leiten; man ringt namlich einen Draht oder eine Kette vertikal in den Mittelunkt der Rakete; diese Wethode taugt jedoch nicht, weil man mit
inem solchen biegsamen Kaden der Rakete keine gerade Richtung
u geben vermag. Nach einer andern Methode befestigt man
zugel an die Rakete, wie 12. III. zeigt, und diese Wethode ist
impraktisch und den Regeln der Wechanik zuwider, weßhalb ich
ie auch nicht weiter beschreibe.

Ich habe ein anderes Mittel erbacht, mas jedem bisher ansewandten weit vorzuziehen ift, und bessen Erfindung mir Riesand streitig machen wird. Es hat zwei wesentliche Bortheile: inmal schütt es die Buschauer gegen alle Gefahr, indem nun icht ber sehr lange und schwere Naketenstod im Niedersallen Jesand treffen kann, und zweitens vermehrt es den Effect der Ras

ite, wie wir feben werden.

Bereitungbart betonfrender Stode fur die großen fliegenden Rateten. Man formt Patronen, von der gangen Lange der Pappe, auf ner Form von 10 bis 12 Millimeter (4 bis 5 Linien) im Durche teffer; man nimmt etwa bie Salfte bes Blattes bagu. Man rollt ie Pappe quer auf, bamit bas eine Ende ber Patrone eine Ermeis rung (Trompete), bas andere eine Spige bilbe, welche Spige in die compete einer zweiten Datrone geffect merden muß, wie wir gleich ben merben. Sind die Patronen geformt, fo fchlieft man bas ibe Ende und fullt fie mit gekorntem Dulver; hierauf ichließt man uch bas andere Ende. Sierauf ftedt man fie in einander, bis ihr bewicht fur bie Ratete, fur welche ber Stock bestimmt ift, bas othige Bewicht hat. Ift alles fertig, fo leimt man die Berbin= ingefugen, und communicirt jede Patrone burch eine über ben Stab ttlaufende Leitung, ber im Fortgeben jebe einzelne Patrone entgun-Sit bas Gange aut getrodnet, fo befestigt man diefen Stab 1 die Ratete, und die Ratete entzundet ihn, indem man feine Leis mg in bas Innere ber Garnitur ber Ratete geben lagt, worauf er h dann mit einem Bepraffel und Glange entzundet, ber ben praf-Inden und glangenden Effect ber Rafete um Bieles vermehrt.

Man bedarf jeboch folder Stode nur fur Rafeten von 22, 5 und 28 Millimetern (10, 11 und 12 Linien), und noch großerm

Durchmeffer. Fur kleine ift bies nicht nothig, weil ba bie Stock immer nur fehr meniges Gewicht haben; man macht fie ba aus Weiben, ober irgend einer andern leichtern holzart.

Bei der Communication hat man wohl darauf zu achten, baf bie Leitung in die Patronen des detonirenden Stockes gut eingeschnitten und durch diese Einschnitte gut communicirt sein.

Seit 1805 habe ich diese Aaketen angewendet und sie sind mir immer vollommen gelungen. Indeß sind sie immer kostspielig zu bereiten, und ich freue mich deßhalb, hier eine neu erfundem Methode von Dr. Vaillant mitthellen zu können, wonach man flie gende Naketen mit Flügeln und ohne Stock machen kann, die die Kehler der oben genannten schlechten altern Methode nicht babel.

Bereitungbart ber fliegenben Rateten ohne Stod mit Flugeln.

Man verfertigt zuerst eine gewöhnliche Rakete und giebt bie fer eine falsche Kappe von der ganzen Lange der Rakete selbst. Die Rappe garnirt man vorzugsweise mit Sternen und nicht p gern mit Serpentosen und Schwarmermasse, weil diese nicht b viel Gewicht haben, und bei dieser Art von Raketen muß die Garnitur eben so viel wiegen als der Korper der geladenen Raket. Dierauf seht man an den untern Theil der Rakete drei Flügel in Dreiecksform an, in gleicher Hohe mit der Kehle (sie konnen selft noch etwas über die Rakete nach unten zu sorzehen). Die Flügel mussen dieser die sein (4. IX.); die Basis dieses Dreieck beträgt ungefähr zwei, und die Hohe siches innere Durchmesser Rakete. Man kann sie aus dunnem Papiere machen, was obnicht leicht brechen darf. Die Flügel werden parallel unter sie und mit der Are des Cylinders der Rakete angeleimt.

Man bedarf nun für diese Raketenart noch eines Leiters, sie genannten Conductors; dazu nimmt man drei Bretterchen aushattem Holze, die (für Raketen von 8, 9 und 10 Linien Caliber) Tuß hoch, 2 Boll breit und 4 Linien die sind. Diese seht man vomittelst Ringen wie (Fig. 15. XXIII.) zusammen, aber sehr accure und in etwaiger Entfernung von einem Fuße von einander. In das eine Ende des Conductors bringt man eine kupferne dreiech Platte mit Teig, die in der Mitte ein Loch hat, durch welches mit die Rakete anzundet. Eins der Bretterwird unten ausgeschnittum die Rakete in den Gonductor stecken zu können, mit dem eine Flügel voran und den beiden andern nach der Deffnung zu. Deffnung hat die Größe der größten in den Conductor abzubrennen den Rakete; sie öffnet sich mittelst eines Charnieres, was sehr gearbeitet sein muß, damit die Thur sest und leicht schließt.

mit ber Conductor gut werbe, muß man sich auf einer Ebene bas Dreied zeichnen (15. XXIII.), ober noch besser, man macht sich eine breiedige Form, damit der Conductor von einem Ende bis zum andern überall gleich weit werde, damit die Rakete bei ihrem Auffleigen nirgends sich reiben ober ein hinderniß antressen könne. Aus demselben Grunde muffen auch die Fugen in den Eden genau schließen.

Statt eines folden Conductors kann man sich auch einer eisernen Spindel bedienen, die vollkommen gerade, und so lang wie die obigen Bretter ist. Man muß dann aber an der Rakete zwei möglichst weit von einander entfernte Ringe bringen, durch welche die eiserne Spindel gesteckt wird. Dieses Mittel ist mir, vorzüglich wenn die Ringe an den Enden der Rakete angebracht

waren, immer febr gut gegludt.

Das bisher angewandte Verfahren mit dem Richtstocke ift aus dem Grunde fehr unvollkommen, weil die Rakete wegen des Stockes nie vollig vertikal gerichtet fein kann, weil der Schwerpunkt hier durch den Stock so gelegt wird, daß die Vertikallinie die Ure der Rakete nicht fein kann. Bielleicht lehren Zeit und Erfahrung in dieser Beziehung etwas Vollkommenes; die dahin sind die Raketen mit den eben beschriebenen Flügeln allen andern vorzuziehen.

Urfache bes Emporfteigens ber fliegenben Rateten.

Es ift 6. 52. gefagt morden, bag bie Patrone ber fliegenden Ratete nicht mit Thon ausgeschlagen fein burfe, weil die inflammable Materie, die fich in ber Flache fo außerordentlich vergroßert, auch einen vergrößerten Musgang finden muß, fo wie die Berbrennung fich vermehrt. Diefe in Dampf aus ber Ratete ftromenbe Materie wirft mit Federkraft auf die Luft, wie der Ubt Rollet febr icon auseinandergefest bat. Denn je mehr bas Feuer gunimmt, befto mehr Rraft zum Emporfteigen hat bie Ratete, und befto mehr vermehrt fich auch in der Flache bas Bolumen bes elaftischen Dampfes, mas anfanglich fleiner mar. Damit alfo bie Rraft gum Emporfteigen immer mehr gunehme, muß bas Feuer feinen Musgang ermeitern, mas nicht gefchehen tonnte, wenn die Patrone mit einer unverbrennlichen Materie, g. B. mit Thonerde ausgefchlagen mare. Je mehr die Ratete fteigt, befto fcneller burchfliegt fie ben noch zu durchlaufenden Raum, und zwar ist es diese erste Rraft jum Emporsteigen, welche, nachbem fie bie Ratete in Bewegung gefest hat, ihr felbft wieder eine gerade Rraft jum Emporfteigen mittheilt, die fich verdoppelt und bis zu dem Puntte, wo bie Materie gang verbrannt ift, wohl verzehnfacht.

§. 99. Fliegende Raketen mit falfcher Rappe.

Man ruftet die fliegenden Raketen nur dann mit Topf unt Rappe aus, wie sie 13. II. und 2. XVIII. dargestellt sind, went sie in Gegenwart Jemandes abgebrannt werden, oder von großen Galiber, sogenannte Ehrenraketen sind. Die, welche in Rasten Bouquets zu stehen kommen, bedurfen nicht dieser ganzen Zurustung; man nimmt da ein achteckiges Papierstuck von der unge fahren Sohe der Raketen, und so breit, daß es sich zwei bis der Mal um diese auswickeln läst. Dies Papier leimt man auf der Stock der Rakete an dem der Kehle entgegengesetzten Ende. Mat leimt jedoch das Papier nicht durchgängig, sondern nur an zur ansstanfloßenden Seiten. Ist es trocken, so garnirt man die sliegend Rakete (s. d. Artikel Garnituren).

Bierauf bringt man auf die Ratete einen Papierpfropfen wie im vorigen Paragraph, und man bindet dann die falfche Rappi

wie bie Rappe einer communicirenden Patrone.

Fig. 4. XVIII. stellt eine fliegende Ratete mit falfcher Rapp bar, die man auch wohl italienische fliegende Ratete nennt.

# §. 100. Fliegende Fargraketen.

Diefe betoniren bloß mit Gepraffel, ohne irgend etwas lich attiges zu zeigen, wie bei ber fliegenden Rakete mit Garnitur.

Man formt fehr lange Patronen; Die Lange ift jeboch fein bestimmte, sondern richtet fich nach ber Große ber einzubringenbei

Pulverforner.

Fit das Pulver, womit man den Rest der Patrone sullifeines, so giebt man ihr noch & der Lange zu, die ihr Durchmesse etheischt; ist das Pulver grobes, so vergrößert man die Lange un die Halfte, und der Grund davon ist, weil das gleiche Gewicht seinen Pulvers um die Halfte mehr Bolumen hat, als das grobe

das Berhaltniß ift namlich wie 1 zu 13.

Ist nun die Rakete auf die gewöhnliche Weise geladen, stringt man auf die lette Ladung der Composition einen Stod meinem Knopfe; dieser ist in der Mitte durchbohrt, wie im Allgemenen alle Raketenstöde. Auf diese Form schüttet man Pulver, Durchmesser hoch, wenn es feines, und 4 Durchmesser hoch, wen es grobes ist. Auf das Pulver schiebt man einen leichten Papie pfropfen, und schnürt dann die Rakete. Diese Rakete ist also a beiden Enden geschnürt, und zwar oben sehr dicht und felt, damit die Detonation besto kräftiger sei; unten binde man einen diesen Fabr

um, bamit bei ber Detonation bas Pulver nicht leicht entweichen tonne.

Fur ben Richtstod gelten biefelben Berhaltniffe, wie oben.

Da ber Schlußeffect ber Fargrafeten ober Plackerraketen nichts Angenehmes fur bas Auge hat, so bedient man sich ihrer auch nur bei Bouquets und Raketenkasten (f. b. Art.). Diese Raketen erzeugenin ber Luft einen flakkern Knall, als ein rüchtiges Feuergewehr.

### §. 101. Doppel = Raketen oder Zwillingeraketen.

Fig. 3. XVIII. zeigt brei vereinigte Raketen, welche eine nach ber andern abbrennen; sie erheben sich gleichzeitig alle drei, und wenn die erste, welche die größte ist, ausgebrannt ist, so entzündet sich die zweite und fährt fort zu steigen; basselbe geschieht hierauf mit der dritten.

Um eine Rakete mit brei folden Flughohen zu machen, nimmt man brei Raketen von verschiebenem Gewichte und versichiedener Große. Die zweite Rakete wiegt & der ersten, und bie britte & ber zweiten, wonach bie Caliber zu bestimmen find.

Sind die Rafeten geladen, fo fchlagt man fie auf ber maffipen Seite mit Thon aus, mas eben fo gefchieht, wie bas Laben felbif. Gin Diameter Thon reicht mehr als hin. Gollen bie Rafeten eine Garnitur erhalten, fo fann biefe nur in ber britten Rafete ange= bracht merben; auch barf bas Gewicht biefer Garnitur nicht uber bie Balfte des Gewichtes ber zweiten Ratete betragen; in biefem Kalle wird die britte Rafete nicht mit Thon ausgeschlagen. Man burchbobrt bie erfte ober große Ratete im letten Biertel ihres maffiven Theils bis in die Mitte biefes Theils, und eben fo macht man ein Loch im letten Drittel bes maffiven Theile ber mittleren Rafete. Sierauf nimmt man einen breifantigen Stod, breifantig, um auf iede Seitenflache eine Ratete befestigen zu tonnen. Die beiben burch. tocherten Rateten werben an bem Stocke befestigt, und aus bem Loche ber erften Rafete bringt man eine Communication in die Reble ber zweiten. Dann wird bie britte Rafete befestigt; man ordnet fie neben einander, wie es Sig. 3. XVIII. zeigt, bamit fie fich nicht ihr Reuer vor ber Beit mittheilen tonnen. Bierauf bringt man aus bem Loche in bem maffiven Theile ber zweiten Rafete eine Communication in die Reble ber britten ober fleinften Rafete.

Der nothige Richtstod hat hier bas Gewicht ber großen Rafete, ift aber halbmal fo lang, als nach ber gewohnlichen Regel, so bag er breißig Mal fo lang ift, als ber Dorn zu ber großen Rafete; biefe Berlangerung steht mit seinem Gewichte nicht nothwendig im Bers

haltniß, weil man ihn fo lange verdunnen fann, bis er nur noch

bas nothige Gewicht hat.

Bei Raketen mit zwei Flughohen ober ben wirklichen Doppel-Raketen, nimmt man beide gleich, wenn keine von ihnen eine Garnitur haben foll; ist aber dieses der Fall, so nimmt man die zweite Rakete & leichter als die erste; nach Einbringung der Garnitur ist dann diese zweite Rakete eben so schwer als die erste. Man macht die Communication wie vorhin, und stellt die Rakete nicht in gleiche Hohe, sondern die zweite ungefähr um einen Durchsmesser als die erste.

Der Ratetenftodt ift bier, wie bei ben Rateten mit brei Flusgeln, fo fcmer, wie bie erfte Ratete, aber wieder um bie Balfte

verlangert.

Man kann auch Raketen mit vier Flughoben machen; jeboch ift ber Erfolg bavon zweifelhaft.

## §. 102. Blig = Raketen ober Raketen mit Brillantfeuer.

Diese Raketen werben verfertigt wie die §. 98, 99 und 100; fie unterscheiden sich von diesen nur badurch, daß sie sich mit ers staunlicher Geschwindigkeit emporheben; ihr Feuer ist sehr glanzend, und laßt einen Bug hinter sich, der sehr beutlich wahrzunehsmen ist (f. Brillantfeuer in dem Artikel der Compositionen).

### §. 103. Bervielfachte Raketen.

Hierzu nimmt man die Patrone einer fliegenden Rakete von großem Caliber, und wenn diese geladen ift, befestigt man rund herum Ringe und steckt durch jeden solchen Ring eine kleine Rakete. Bundet man nun die große Rakete an, fo erhebt sie sich mit den kleinen in die Luft und vermöge einer Communication vom lettern Viertel des massiven Theils der großen Rakete zu den Rehlen der kleinern, erheben sich diese angezundet über die große Rakete, die zur Erde zuruckfällt, sobald sie keine aussteigende Kraft mehr hat.

Sierbei ift zu bemerten, fammtliche fleine Rateten, wie viele beren auch fein mogen, burfen, ihre Stabe und Garnituren mit eingefchloffen, nicht mehr als 14 bes Gewichts ber großen Ratete,

ohne Stab, betragen.

Da jebe Rakete ihren Effect auf eigene Rechnung hervorsbringt, fo ift naturlich bas Gleichgewicht hergestellt; man kann auf diese Weise sowohl ben Stock der großen Rakete als der kleisneren nach den (§. 98.) aufgestellten Regeln machen.

Diese Raketen nehmen fich allerliebst aus, wenn sie mit Sorge falt und Genauigkeit verfertigt find.

### §. 104. Beroleftab (Cabuceus).

Diefer besteht aus zwei auf einem Querstude a ruhenden Raketen (1. XVIII.), die eine auf dieser, die andere auf jener Seite bes Takels oder Querstudes. Der Takel muß an beiden Enden ausgehöhlt oder ausgeschnitten sein, damit wenn die Raketen in

bie Ginfchnitte gebracht find, Alles ein Niveau ift.

Die Rehlen der Naketen kann man beliebig weit von einander entfernen, wobei zu bemerken ift, daß, je spiger man den Winkel zwischen beiden Naketen macht, desto mehr steigt der Caduceus, und je stumpfer der Winkel ist, desto mehr rotiet er; der Zweck der Caduceen besteht namlich darin, sich drehende stiegende Raketen zu machen, die in der Luft den Gegenstand darstellen, von welchem der Name entlehnt ist. Da nun die beiden Bewegungen, die aufsteigende und rotirende, einander gegenüberstehen, so hat man est in seiner Gewalt, welche von beiden man auf Kosten der andern am meisten hervorheben will.

Sind die Rateten befestigt, fo werden sie bergestalt communicitt, daß sie sich genau in demselben Augenblide entgunden; ohne bieses wurde diejenige, die sich zuerst entgundete, die andere feitzwarts treiben und bas fentrechte Aufsteigen des Caduceus verbindern.

Will man eine Garnitur hinzufügen, wie man es Fig. 1. XVIII. fieht, fo muß man darauf achten, daß biefe Garnitur nicht

fcmerer fei, als eine ber beiben Rafeten.

Der Richtstod des Caduceus muß dreißig Mal so lang sein, als der Dorn, oder 1½ Mal so lang, als er in §. 98. bestimmt ist; dazu muß er rund und wenig biegsam sein. Für alle diese Richtstöde habe man die oben gegebenen Regeln für ihr Gewicht wohl

im Muge zu behalten.

Hiermit schließen sich benn bie Artikel über die fliegenden Raketen. Ich bemerke nur noch, daß, wenn man sich des Ruftsbockes zum Abbrennen bedient, mögen die fliegenden Raketen sein, welche sie wollen, zu befürchten ist, die brennende Rakete entzünde die ihr zur Seite stehenden vor der Zeit. Um dieser Gefahr vorzubeugen, leimt man unter der Rehle einen Papierdeckel, den die Lanze verbrennen muß, wenn sie die Rakete entzünden will. Diese Worsicht ist auch gut, wenn man Laien Raketen verkauft, die sich sonft leicht durch Unvorsichtigkeit beschädigen.

Sch theile hier die Namen der fliegenden Raketen mit, nach

ihrem Caliber ober ber Grofe ihres innern Durchmeffers. Ich weiß freilich wohl, bag man ihren Unterschied besser nach ihrem Caliber bestimmt, wie dies sonst geschah, indeß muß ich mich wohl barin dem jegigen Gebrauche fügen.

| Benennung be      | er | Rafet                   | en. |   | Reues Dag. |             | Mites Dag. |         |
|-------------------|----|-------------------------|-----|---|------------|-------------|------------|---------|
| Ronigerafete :    | 5  | : :                     | 5   |   | 9 2        | tillimeter. | 4          | Linien. |
|                   | 3  |                         |     | 3 | 14         | _           | 6          |         |
|                   | 2  |                         | 8   | 2 | 16         | _           | 7          | _       |
|                   | 3  | 2 3                     | 2   | * | 18         |             | 8          |         |
| Marquise = =      | ,  | 3 3                     |     | 5 | 20         | -           | 9          |         |
| Doppel : Marquife | ١  |                         |     |   | 22         | _           | 10         | _       |
| Dreibusenber :    | 1  |                         |     |   | 27         |             | 12         | _       |
| Bierbusenber .    | Ţ  | Much Ehrens<br>rateten. |     |   | 34         |             | 15         | -       |
| Runfbugenber :    | (  |                         |     |   | 40         | -           | 18         | _       |
| Bmeigollige : :   | 1  |                         |     |   | 54         | _           | 24         | _       |
| Dreigollige : .   | ,  |                         |     | 4 | 81         |             | 36         | _       |

## §. 105. Tafelratete, gewöhnlich Urtischocke genannt.

Die Artischode ist von allen Raketen die sinnreichste, und am schwersten auszuführen, weil sie eine große Genauigkeit erforbert, fomobl in der Composition ihrer Masse als in ihrer Korm.

Man nimmt eine Patrone, ber man wie zu ben Kirfternen (6. 62.) ein Bobenftud aus Thon giebt; man labet biefe mit ber Composition ber Tafelraketen, entweder in Brillant: oder dines fifchem, ober ordinairem Reuer, bis zu einer Sohe von zwolffachem innern Durchmeffer. Sierauf macht man einen Gegenboben, b. b. man ichlagt Diefes zweite Ende ber Rafete mit eben fo viel Thon aus, ale bas erfte, bamit bas Keuer feinen Durchaang finbe. Gemicht ber Thonerbe muß an beiben Enden gleich fein, bamit bie Ratete befto beffer fleigt. Nachbem biefe lette Labung mit Thon gemacht ift, fonurt man bie Rafete uber bemfelben, und plattet ben gefchnurten Theil ab, bamit er bem entgegengefesten Enbe gleiche (10. XX.). Sierauf bohrt man feche Locher binein; vier Derfelben bienen gum Auffteigen ber Rafete, und gwei, um ihr eine borigontale Bewegung zu geben. a ift eines biefer beiben Locher. welche ber Ratete eine freisformige horizontale Bewegung mittheis ten; bas zweite Loch ift bem Loche a auf bem Enlinder gegenüberftebend. Die vier Bocher (11. XX.) fteben fenfrecht auf bie beiben Locher (10. XX.). Much Sig. 13., wo bie beiben Locher ber freistormigen Bewegung fich an ben Enden befinden, und, wie ge= fagt, fenerecht auf die 4 Locher zum vertitalen Auffteigen Fig. 11. find. Darauf brinat man in bie Locher gum Muffteigen ein Docht=

Darauf bringt man in Die Locher gum Auffreigen ein Dochts

ende, mas jedoch nicht aus ber Munbung heraustritt, und fellt burch einen andern Luntenfaden die Communication über den Lochern ber, wie man es machen wurde, wenn man über den 4 Lochern Fig. 11. einen Faben befestigen wollte. Die Geite ber Ratete, an ber die Loder eingebohrt find, muß nach unten liegen, wenn die Ratete loggebrannt wird. Sierauf leimt man über den Communications. bocht einen Dapierftreifen, um ihn vor ben Ungriffen bes erften Reuers der Ratete ju fcuben. Ift biefer Streifen troden, fo bringt man freuzweise ein fleines Solgftud an, wie es 13. XX. zeigt; Die= fes besteht aus einem Siebreife, im Profil, wie es Rig. 12. barftellt. Der Reif ift 3 des außern Durchmeffere ber Ratete breit, und um turger ale die Ratete felbft; er wird auf biefelbe Seite befeftigt, wo fich die 4 Loder befinden, alfo unterwarts. . Muf biefe Beife tonnte ber Reif die 4 Locher bededen, wenn er nicht nach entgegen= gefetter Richtung liefe und fentrecht auf ihnen ftande. Er bient bagu, die Ratete, ehe fie fteigt, auf einem gut geglatteten Tifche rotiren gu laffen und ihr beim Steigen eine vertifale Richtung unabhangig von der durch die gegenüberftehenden beiden Seitenlocher verurfach= ten horizontalen Bewegung zu erhalten. Endlich communicirt man eine oder bas andere ber beiden horizontalen Locher burch eine fchief über die Ratete fortgebende Lunte (13. XX.). Die beiden, ber Rafete eine horizontale und rotirende Bewegung mittheilenden Locher fteben in feiner Beziehung zu ben 4 andern Bochern, welche bie Rafete fleigen laffen, und fie bienen bagu, ber Ratete biefe borigontale Bewegung mahrend ber gangen Beit ihres Steigens zu erhalten.

Diese Urt von Tafelraketen ift die einfachste und am leichtesften auszuführende. Man macht sie mit 2, 3 oder 4 Urmen.

Die Tafeltaketen mit Armen sind nur an dem vorspringenden Ende mit Thon ausgeschlagen; sie erhalten nur ein einziges horizontales Loch an diesem Ende, immer aber 4 Löcher zum Aufsteigen an jedem Arme oder an jeder Rakete (2. u. 3. XXI.). Man stellt sie auf Naben (1. XXI.), die Zapfen haben, welche in die Rakete an dem nicht mit Thon ausgeschlagenen Ende hineingesteckt werden.

Fig. 1. XXI. ist eine Rabe mit 4 Japfen, die zu den Rateten mit 4 und zu benen mit 2 Armen zugleich gebraucht wird; steckt man nur 2 Rateten auf, so dienen die beiden frei bleibenben Bapfen zum Gegengewichte beim Aufsteigen und erleichtern die Rotation.

Fig. 2. ist eine Tafelrakete mit 4 Armen auf ihre Nabe gebracht. Fig. 3. ist eine Rakete mit 2 Armen. Die erst genannten Raketen sind im Allgemeinen allen übrigen vorzuziehen.

§. 106. Schnurfeuer ober Drachen.

Die Schnurfeuer steigen an einer gespannten Schnur in die Bobe, welche man ben Richtfaben nennt. Man wendet diese Rastetenart bei manchen Gelegenheiten, vorzüglich bei Theaterfeuern an, wenn man Blis barftellt. (Siehe ben Artikel: Blis.)

Bei andern Feuerwerken macht man davon Gebrauch, wenn man die Buschauer burch das Forttragen des Feuers mit Bliges-schnelle zu einem sehr entsernten oder sehr erhöheten Stude überrasschen will, oder wenn bei irgend einer Festlichkeit eine bedeutende Person das Feuerwerk von ihrem Plage aus anzunden soll, wie dieses der Gesandte der ottomanischen Pforte zur Zeit des ersten Friedensschusses 1797 that. Soll diese Raketenart angewendet

werden, fo hat man folgende Borfichten babei gu beachten.

Die Schnurfeuer merben gelaben, wie die fliegenben Rateten ober vielmehr find fie nur fliegende Rateten ohne Stod und Barnitur. Ift bas Schnurfeuer gelaben, fo verfieht man es mit ber Lunte und verbindet es mit einer fleinen Robre aus Dappe ober Solz, welche fich auf der Richtschnur leicht bewegt (2. XIX.). Die Richtschnur geht bis ju ber Stelle, wohin bas Reuer getragen Muß bas Schnurfeuer boppelt fein, um ju bem merben foll. Duntte gurudaufommen, von dem es ausgegangen ift, fo verfieht man die Rakete, die das Feuer zuerft hintragen foll, mit einer Rappe und communicirt biefe mit ber 2ten Ratete (3. XIX.) Diefe 2te Ratete bient bann, wie gefagt, jum Burudlaufen ju bem Musgangepunete. Ift die Entfernung fehr groß, fo bag man befurch= ten muß, eine einzige Ratete werbe zum Durchlaufen beffelben nicht ausreichen, fo communicirt man 2 Rateten in berfelben Richtung, bie Rappe ber einen mit bem fuße ber andern, indem man bafur forgt, bag bie Schnurung ober ber Ropf ber erften Ratete nach bem Abgangborte zu gekehrt fei, bamit fie mit ihrem Fuße ben Ropf einer 2ten Ratete, und beren Fuß wieder ben Ropf einer 3ten u. f. w. angunden tonne, falls 2 Rateten nicht ausreichen follten; der Fuß ber letten Ratete giebt bann fein Feuer an bas angugun= benbe Keuerwerfeftud ab.

Baneur, vormaliger Entrepreneur und Director ber Festlich. feiten im Tivoli, hat von dieser Raketenart, welche er Fledermaufe nannte, eine ausgebreitete Unwendung gemacht; er ließ durch ihre hulfe in bem ganzen Garten 40 bis 50 bengalische Flammen angunden. Man hat ihm in dieser Beziehung man-

ches Reue ju verbanten.

Man hat mohl barauf zu feben, bag bas ausstromende Feuer

bes Drachen benjenigen, ber ihn angunbet, um bamit ein erftes Reuerwerkeftud in Brand zu feben, nicht erreichen tonne.

#### 2. Cap. Reuer, melde in bie Luft geworfen merben. 8. 107. Bomben.

Die Bomben find eine Urt von Sohlfugeln, die in 2 Theile gerfchnitten find, welche fich wie eine Rapfel vereinigen laffen (a und b Rig. XIX.). Diefe Rugel fann mit einer Garnitur von Sternen, Gerpentofen ober Schwarmern gefüllt fein (f. Barnis turen). Gewöhnlich befteht die Garnitur aus weißen Sternen ober Der Name Bombe rubrt pon ihrer Mehnlichfeit in Gestalt und Effect mit ben Rriegsbomben ber. Man nannte fie fonft auch Luftballe.

Man unterscheidet bie Bomben nach bem Caliber bes Morfere ober vielmehr nach bem innern Durchmeffer beffelben (8. XIX.); man macht fie von 3 bis gu 12 Boll, und babei ift gu bemerten. baf eine Bombe immer fleiner ift, als ihr Name es anzeigt, weil ber Name von dem Morfer entlehnt ift, und ber außere Durchmeffer der Bombe immer menigstens i fleiner fein muß, ale ber innere Durchmeffer bes Morfers; fo hat eine 10gollige Bombe in ber That nur 91 Boll; ber Morfer bagegen bat aber mirflich 10 Boll innern Durchmeffer. Ich bin ber Gingige, ber bisher Bomben uber 12 Boll gemacht bat (f. bie geroffatifchen Keuer). a Rig. 6. XIX. ift ber obere Theil; und biefe obere Salbfugel ift in ber Mitte burchbohrt, um bie fleine Ratete aufnehmen ju tonnen; lettere ift nach den unten folgenden Berhaltniffen mit Dulverstaub gelaben, und meder ausgefchlagen, noch gefchnurt. Die Spule.

Sie ift eine Rakete (12. XIX.), bie inmenbig einen, auswendig aber 2 Diameter hat; ber vorftebende Theil ruht ausmenbig auf bem Loche in ber Bombe, und ber fcmachere Theil ift in bas Loch geftedt und geht in die Bombe hinein.

Kolgende Tafel enthalt Die nothigen Berhaltniffe.

| Innerer Durchmeffer bes Mörfers. |      | Innerer Durchs<br>meffer. |      | Sohe ber Patrone. |      | Sohe ber Labung ber<br>Patrone. |      |
|----------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------|------|---------------------------------|------|
| Millim.                          | Bou. | Millim.                   | Bou. | Millim.           | Bou. | Millim.                         | ЗоП. |
| 81                               | 3    | 7                         | 3    | 34                | 11   | 25                              | 11   |
| 109                              | 4    | 7                         | 3    | 34                | 1]   | 27                              | 12   |
| 162                              | 6    | 9                         | 4    | 40                | 11   | 34                              | 15   |
| 244                              | 9    | 13                        | 6    | 55                | 2    | 39                              | 17   |
| 324                              | 12   | 13                        | 6    | 55                | 2    | 39                              | 17   |

Nachdem die Spule an dem einen Ende geladen ift, bleibt in ber Patrone ein leerer Raum, ber in den obern Theil ber Bombe bineingestecht werben muß, und zwar bleibt babei ber gefüllte Theil ber Rafete auswarts, wie 7. XIX. ju erfennen giebt. muß auf dem Theile a der Bombe fehr fest haften, damit fie nicht fortfliegt, noch in die Bombe hineindringt bei dem Stofe bes Pul= vers, modurch die Bombe in die Luft geworfen wird. nicht in die Bombe eindringen tonne, macht man fie von 2 Dicken, Diefe beiben Diden muffen fehr feft wie Fig. 12. XIX. zeigt. gufammengeleimt fein, benn biervon bangt gum Theil Die Sicher= beit ber Umftehenden ab, wenn die Bombe abgebrannt wird. Der untere Theil der Spule wird in die Bombe gesteckt, und der bickere Theil bleibt auswendig und hindert fie am weitern Gindringen. Bit die Bundfpule fest gemacht, fo fullt man zuerft eine Balfte ber Bombe mit ber fur fie beffimmten Garnitur, welche man mit vieler lebhaft brennenber Materie vermifcht, um fie zu entzunden, und vorzüglich mit fornigem Pulver, um bas Plagen ber Bombe Dann wird die zweite Salfte ber Bombe eben fo zu erleichtern. gefüllt, und beide werden hierauf zusammengebracht, um die Bombe gu fchließen; man leimt fie mit Tifchlerleim, und fchlagt einen von ber Bundfpule ausgehenden Bindfaden fo oft um fie herum, bis man gewiß ift, bag fie fich nicht offnen und bem Stofe bes Dulvers, welches die Bombe in die Luft treibt, hinlanglich widerfteben Man bemerke noch, bag bie Bombe an bem Theile b, mo ber Ausstoß liegt, viel bider fein muß, ale anderwarts; eine Dagregel, melde ichon bie Borficht erfordert.

Der Ausstoß ist eine in einer Pappkappe enthaltene Quantitåt Pulver, die To vom Gewichte der Bombe schwer ist, also auf
1 Pfd. Bombengewicht 1 Unze Pulver zum Ausstoße. Liegt das
Pulver nach gemachter Pappe zu frei, so drängt man es so weit
zusammen, daß der untere oder dickere Theil der Bombe auf dem
in der Kappe enthaltenen Pulver liegt; die Kappe hat den halben
Durchmesser der Bombe (7. XIX.). Liegt die Bombe sest auf dem
Pulver auf, so leimt man die Kappe mit Kleister recht fest an die

Bombe an; fie hat bann bie Form ber Fig. 7. XIX.

Ift ber Ausstoß getrodnet, so macht man in die Rappe 2 gegen einander über liegende Locher und bringt in jedes 2 Dochtestrange, welche durch das in der Kappe enthaltene Pulver gehen. Diese Dochtstrange liegen in einer Robre, die von dem Ausstoße bis zur Zundspule a gehen; die Robre ist jedoch im Innern der Kappe unterbrochen, damit der Docht das Pulver entgunden kann; ferner

egt ber Docht auf ber Außenseite ber Bombe und erhebt sich och über die Spule. Auf dieser werden die beiden Stränge verzunden, so daß sie die Spule berühren, und man umgiebt sie dann it einem Papierstreisen, den man ganz so behandelt, wie die Kappa zu den überigen Raketen. Hierauf nimmt man einen Docht sichsalt in seiner Rohre und befestigt ihn an die Müge der Raze dergestalt, daß dieser Docht mit den vier andern Strängen mmunicitt: Diese letztere Lunte muß länger als der Mörser XIX.), in welchem man die Bombe sosbrennt, sein, damit um sich beim Unzünden dessen diese Rontelien un fich beim Unzünden dessen der Borteliegen eine andern braucht, weil diese Bombe im Fortsliegen eine che Krasthat, daß sie den Arm fortnehmen oder abbrechen würde.

Aus der Einrichtung der Communication geht hervor, daß, nn die aus dem Morfer herausgehende Lunte angezündet wird, se die Zündfpule und den Ausstoß zugleich entzündet. Der sstoß treibt dann durch seine Austehnung die Bombe in die ft, und die Spule brennt während des Aufsteigens der Bombe t, und hemmt den Effect der Bombe so lange, die diese zum

bften Puntte getommen ift.

Der Moment, wo das Feuer sich von der Spule dem Ausie mittheilt, muß ganz unwahrnehmbar klein fein; denn sonst
nte die Spule, deren Brenndauer sehr kurz ist, abbrennen und
Bombe entzunden, ehe der Ausstoß sie aus dem Mörser geben hat, wodurch dann die Bombe im Mörser spränge und
rlei Ungluck herbeiführen könnte; oder wenn sie auch ausgestowurde, so erreichte sie nicht ihre ganze Dohe, und dies wurde

n fehr unangenehmen Effect geben.

Es ist fehr mefentlich, baf ber Ausstoß genau in ber Mitte er ber Bombe liegt, und auf alle diese Borsichtsmaßregeln man nicht genug achten, weil davon die Sicherheit des Feu-

erfere und ber Buschauer abhängt.

Ich bemerke noch zwei Dinge: 1) ist die Zündspule seit einistet geladen, so kann sie wurmstichig geworden sein, wornach genau sehen muß; denn ist dieses der Fall, so kann das Feuerdie die köcher sich der Bombe mittheilen und diese vor der Zeit igen. 2) Um gewißzu sein, daß die Bombe nicht ungesprengt irfalle, muß man an das in die Bombe tretable Ende der le vermittelst Köberleims Dochte besestigen, welche mit der position in der Bombe communiciren; ohne diese Vorsicht te die Bombe niederfallen, und diesenigen tödten, die sie trase. Die Kappen, welche das Pulver des Ausstoßes enthalten, seuerwerter.)

macht man in Gpps: ober andern Formen; man bestreicht bis mit Fett, damit der Kleister, womit man alle die Papierstückhen aus benen die Kappe gemacht wird, zusammenleimt, nicht an de Form festslebe. Diese Bereitungsart der Kappen aus Pappe i jeder andern vorzuziehen, weil diese Kappen, falls sie beim Niedn fallen Jemand treffen sollten, ihn nie so start beschädigen, et etwa hölzerne Kappen.

Daß man dem Ausstoße The des Gewichts der Bombe geben hat, ift nur eine allgemeine Regel, die man genauer ob nicht befolgen muß, je nach der Kraft oder dem Grade des ann

menbenben Pulvers.

Wie viel Grade das Pulver hat, erfahrt man durch die Pulverprobe (25. XXIII.). Man füllt das Becken von dem zu pu birenden Pulver, bedeckt dieses mit dem darauf gelegten Drückt knopfe, welcher durch einen eisernen Urm mit dem Rade zusamma hängt. Das Rad hat Jähne, welche man Grade nennt. Manzünkt nun das Pulver an, und bemerkt hinten an dem Rade, um wie viel Grade der Urm gehoben wird; diese Anzahl von Graden bestimmt die Stärke des Pulvers. Hat man 8 bis 12 Grad, so kann mid dem Ausstoß gleich To des Gewichts der Bombe nehmen, und mu vermehrt oder vermindert diese Menge verhältnismäßig, salls de Pulver schwächer oder stärker ist. Jedensalls nimmt man der Scherheit wegen lieber mehr als weniger, und da alle Proben nit genau sind, so probirt man immer nur nach seiner eigenen Problenn es ist oft der Fall, daß das Pulver von 10 Graden nach ein Probe nur 8 Grade nach einer andern weniger richtigen Probe hat

#### §. 108. Leuchtbomben.

Diese werben wie die vorhergehenden Bomben gemacht, n ber Ausnahme, daß man sie, ehe man den Ausstoß andringt, n einem Teige umgiebt, der sie bei ihrem Losfahren aus dem Mori wie eine Feuerkugel erscheinen laßt. Man kann ihr verschiede Farben geben (f. die Composition zum Ueberziehen der Leuchtbat ben und Leucht-Kanonenschläge im Artikel der Compositionen).

Ift die Composition fertig, so loset man fie in etwas Gurm und Branntwein oder Weinessig auf, und bereitet so einen Te bernicht so klarist, als derzur Berfertigung der Lunte. In diese D schung taucht man dann sehr feines Flachswerg, und breitet dies über die ganze Bombe aus; das Werg bient nur zum Zusamme halten der Theile des Teiges, wozu das Gummi allein nicht bit reicht, und weil ohne das Werg der Teig sich ganz von dem So er Papiere der Bombe lobreißen könnte. Dieser Ueberzug ist 8 310 Millimeter (ungefähr 4 bis 5 Linien) dick. Ist der Ueberzg trocken, so legt man Lunte darauf, und umhüllt ihn dann mit ipier, dem sogenannten Mantel; in diesen bringt man den Aussser Bombe und macht dann die Communication wie im vorisa Paragraphe.

Da die Leuchtbomben bicker find, als die gewöhnlichen Bom-1, so muß man einen größern Morfer nehmen, ober wenn man rfamer verfahren will, die Bomben kleiner machen.

Man verfertigt auch Leucht. Kanonenschläge (f. ben Artikel nonenschläge) und Kanonenschläge mit Bunbfpule, die man Unnce-Kanonenschläge nennt. Diese werden aus Mörsern gersen, wie die Bomben.

# §. 109. Morfer.

Die Morfer zum Werfen ber Feuerwerksbomben unterscheiisch von den Artilleriemorfern badurch, daß sie der Materie
ch nicht so stark und auch nicht so massiv zu sein brauchen, innier die Bomben nicht so schwer find, und die Ausstöße auch
pt so stark wirken.

Sig. 8. XIX. ift ein Morfer aus Solz oder Pappe jum Berber Bomben; es ift jeboch beffer, ihn von Rupfer ober aus ftari Eisenblech zu machen. Fig. 9. stellt den Durchschnitt bavon Profil dar; a ift bas Profil des Fuges, der immer aus Solg ge= dt wird; b ift bie halblugelformig ausgehohlte Rammer, welche gleichfalls halbkugelformigen Ausstoß der Bombe (Fig. 7.) aufimt. Die Rammer hat zu bem Musftoge daffelbe Berhaltnig, ber Morfer gu ber Bombe, und alfo 20 mehr im Diameter als Musftoß. cift die Dide der Pappe, woraus man die Band r das Rohr bes Morfers macht; in das Rohr tritt der Theil e Sufes; fift ein Ring aus Pappe jum Bufammenhalten ber fis des Robres und ihr die nothige Kraft zum Widerstande gegen Musftof ju geben. d ift ber Durchmeffer des Morfers; die be betragt bas Dreifache bes Durchmeffers, Die Rammer ausge= offen. Goll ber Morfer gut fein, fo barf ber Tug nicht blog aus g und bas Rohr aus Pappe fein; das Rohr murde fo freilich ge Beit wiberftehen, aber bald abblattern. .. Um diefem Uebel= de vorzubeugen, macht man ein Rohr aus Rupferblattern, die inwendig vollkommen zusammenhangen und gut polirt fein mufdiefes Rohr umgiebt man bann mit Pappe, bis es die gehorige fe hat. Gin Morfer von 6 Boll innerm Durchmeffer muß 2 bis 2½ Boll bick fein, wenn bie Pappe gut ift, und zu ber Pappe bi man hier kein Lofchpapier nehmen; die Papiere aus Leinewa sind die besten dazu. Alles dieses gilt für das Innere des Misers; was das Aeußere betrifft, so beschnürt man ihn, um ihn stiker zu machen, auf die Weise, wie man gewisse Federn zu Hum werken beschnürt. Dadurch schüt man den Morfer gegen außt Einwirkungen.

Man macht auch wohl Morfer mit ganz kupfernen ober hisernen Robren ohne Pappe, auf die angegebene Weise befchnut indessen ist dieses Berfahren nicht rathsam, weil, wenn ein sold Morfer springt, wie das schon zuweilen geschieht, die Umgebung burch in große Gefahr gerath; wahrend ein Morfer, bessen Raußen aus Pappe besteht, nicht springen kann, sondern nur zereif

# §. 110. Feuertopfe.

Die Feuertopfe find Rohren, fast gang ben Bombenmorfa gleich; sie werfen, wie die Morfer die Bomben, alle Arten w

Garnituren in die Luft.

Man formt eine sehr starke Patrone aus Pappe, Fig. 1 XIX.; und eben so einen Fuß, Fig. 11., dessen Theil a dem inna Durchmesser der Patrone oder des Topfes gleich ist. Der Si hat eine Schraube b, damit man mehrere Topfe neben einand aufstellen kann, die man dann leicht durch Locher communici welche mitten durch den Fuß ganz durchgehen. Das Bri worauf die Topfe neben einander gestellt werden, hat einen Faber den Communicationsdocht aufnimmt. Der Topf hat zu Hohe den sechssachen innern Durchmesser.

Damit sie langer halte, kann man auch inwendig ein Rupfe blatt ober Weißblech anbringen. Gine Kammer, wie bei b Morfern, ist hier nicht nothig. Der mehreren Festigkeit weg

fann man fie auch noch befchnuren.

In die Topfewirft man Leuchtpetarben, Serpentofen, Schwamermassen, kleine Bomben, Farzsterne, und alle Arten von Garturen, die ausgeworfen werden durch einen in Papier eingeschlost nen Ausstoß, Kig. 1. XX. Diese Figur heißt Champignon.

# §. 111. Champignons.

Bur Bereitung ber Champignons nimmt man einen Cylind ober eine Dede, und befestigt oben barauf einen Papierbedel von bre fachem Durchmesser bes Cylinders, brudt die vorstehenben & biescheibe auf die Seiten bes Cylinders, indem man sie in Falten leg

mit man nach Einbringung der nöthigen Pulvermenge zum Ausste den Champignon zubinden könne. Damit der Ausstoß sich entzünde, läßt man beim Zubinden einige kurze Dochtenden idem Pulver ausgehen, und sorgt dafür, daß diese Enden beim abringen in den Topf nach unten zu liegen kommen, damit das ett, welches sich durch das Loch im Fuße communicitt, diese Enssale, den Ausstoß entzünde und die Garnitur in demselben wente zum Topse hinaustreibe. Damit die Garnitur sich leicht ünde, wirst man auf den Champignon einige leicht entzündliche iterie, und auf diese in den Tops zu bringende Garnitur.

# §. 112. Romische Rergen.

Romifde Rergen nennt man Raketen, welche periobenweise tne in die Luft Schleubern.

Man macht aus der Composition gu ben Sternen ber romi= Rerzen fleine maffive Cylinber, abnlich ber Fig. 2. XX., und mit der Form Fig. 9. I. Man lofet bie Composition mit nmi und Branntwein auf, wie ben Teig zu den Leuchtbomben, b fo bid, als immer moglich; nimmt bann bie Form (9. I.) ihren Ring (18. I.). Letterer hat inwendig den außern Durch= r ber Enden ber Form (9. I.). Die Bohe bes Theiles a ift feinem Durchmeffer, und ber Theil b ift noch einmal fo hoch. Ring macht man aus Rupfer ober Beigblech, jedoch lieber aus er, weil er fo fefter ift und nicht fo leicht roftet. Man bringt den auf ben Theil a, fullt bann ben leeren Theil bes Ringes mit leige, brudt tuchtig barauf, zieht a aus dem Ringe und ftedt in, wodurch man den geformten Stern aus dem Ringe heraus= indem ber Theil b fo lang als ber Ring ift. Dann rollt uber einem Stode, ber 1 r vom Durchmeffer bes Sternes Durchmeffer hat, eine Patrone, in die der Stern bequem gehen Diefe Patrone wird an einem Ende gefchnurt, und mit bem flude ausgeschlagen, wie bei ben Firsternen gesagt ift. Darbet man sie folgendermaßen: man bringt auf den Ladentisch einen Loffel ober Relle, einen fehr leichten Schlagel, feines , Composition zu ben romifchen Rergen, Sterne und 2 maffive de, vom Caliber ber romifchen Rergen. Buerft bringt man Patrone einen Ausstoß Pulver vom Gewichte des Sternes, einen Stern und darauf eine Ladung Composition. ur fehr lofe, um ben Stern nicht ju gerftoffen; es ift genug, e jufammengebrudte Maffe einen Diameter ber Patrone boch ierauf tommt wieder Pulver, ein Stern und Composition,

bie abermale zufammengebruckt wirb, und fo fort, bie bie Patra gang gefüllt ift. Die oberfte Lage in ber Patrone muß ubrige aus Composition bestehen, und an biefem gulett gelabenen En meldes nicht gefdnurt ift, gunbet man die Rafete an.

Man fann ben Patronen ber romifchen Rergen eine belieb Lange geben, und man bestimmt diefe nach ber Bahl ber Sten womit man fie garniren will; in ber Regel bringt man fieben acht Sterne und noch mehr hinein.

#### 3. Cap. Garnituren.

#### §. 113.

Garnitur nennt man alles bas, mas ben Schlugeffect " weber einer fliegenden Rafete ober eines Feuertopfes ober eines

liebigen Bouquets macht.

Die Feuerwerter verfteben unter Garnitur alles, womit Bombe gefüllt wird; babin geboren Sterne, Ranonenfchlage " m., Saucischen, Gerpentofen, Sarons, Petarben, Fargfterne, meine Sterne jum Golbregen ober Beiffeuer u. f. m.

Man garnirt bie fliegenden Rateten mit jeder Urt von 6 nitur, und biefes macht eine ber Berfchiedenheiten ber fliegen

Rafeten aus.

Die Bomben werben nur mit Sternen und Kanonenfdla felten mit Petarben garnirt; die Keuertoofe tonnen jede Urt Garnitur erhalten.

# §. 114. Sterne.

Die Sterne find fleine maffive Rorper, rund ober cubust bereitet aus einer Composition, bie mit etwas Beineffig ober Bri wein angefeuchtet ift; man nimmt auch nech etwas Gurnmi b indeffen ift dies, vorzüglich ju ben Bombenfternen überfluffig.

Man bereitet die Sterne auf verschiedene Beife, en troede ber Form (f. ben Artifel: romifche Rergen), ober mit bem Rab gu ben Garnituren wendet man bas lettere Berfahren an.

Man nimmt einen Rahmen, ein holzernes Quabrat, Geite ungefahr 33 Centimeter (1 Fuß) lang, und 9 Dilli (4 Linien) bid ift.

Diefen Rahmen befestigt man vermittelft zweier Dag einen Tifch, bie fich leicht ausziehen laffen, und nimmt bann v Composition, die bem 3mede gemaß in ber Compositionsta zeichnet ift. Diefe lofet man in einer Schuffel ober Dulbe au netet fie auf diefelbe Weise und eben so bick wie Brotteig. Diesen Teig breitet man in dem Rahmen aus von der Dicke der Sohe 28 Rahmens und zerschneidet ihn dann mit einem Meffer und ineale erst nach einer Richtung und dann quer, so daß man laus

r gleiche Cuben erhalt.

Auf diese Weise macht man alle Sterne zu Garnituren, soohl in Beißseuer als Goldregen. Ift der Teig zerschnitten und
inache trocken, so trennt man die einzelnen zerschnittenen Stücke,
ab diese heißen Sterne. Sie dienen zum Garniren aller Arten
in Feuerwerken, vorzüglich aber der Bomben. Die runden
ierne werden mit einer Form (9. I.) gemacht (vergl. römische
erzen); man kann sie auch mit einem Brette von der Dicke der
iterne machen, in welches man köcher bohrt, um diese mit dem
eige auszufüllen; indessen ist dieses Versahren nicht so gut, als
is mit dem Rahmen und der Form.

#### §. 115. Gerpentofen.

Es find biefes fleine Raketen, beren 3med ift, bie fchlangenrmige Bewegung barguftellen und hernach mit vielem Geraufche gerplagen. Man macht fie wie eine gewohnliche Ratete. oll die Schlangenformige Bewegung fehr rafch fein, fo labet man nur halb mit ber Composition auf einem Dorne, ber & von ber inge ber Patrone gur Bobe hat, und fullt bas lebrige mit ulver. Diefes Pulver wird auf diefelbe Beife eingebracht, wie i den Fargraketen gefagt ift. Ift bas Pulver eingebracht, fo Ut man Bolgfagefpane barauf, die man tuchtig ftampft; hierauf nurt man bie Patrone mit ber eifernen Schnurmafchine (12. IV.). be Schnurung wird gebunden, um der Rraft bes Pulvers mehr liberstand zu leisten. Gewöhnlich hat die Patrone die Lange er Spielkarte; ba jedoch eine einzige Rarte nicht hinreicht, um e tudtige Erplofion ju bewirten, fo rollt man noch eine zweite bie erfte; bas Bange wird mit einem Papierftreifen bebectt, gwei bis brei Mat umgewickelt wirb.

Sind die Serpentosen gefüllt und an beiben Enden genurt, so kodert man sie, wie die fliegenden Raketen, an dem Ende

Dorns.

§. 116. Schwarmer und Schwarmermaffe.

Die Schwarmer unterscheiden fich von ben Gerpentofen nur

Schwarmermaffe nennt man die Serpentofe, beren Patrone

nicht uber 4 Millimeter im Durchmeffer hat; Gerpentofe heißt fi wenn ber Diameter nicht uber 10 Millimeter beträgt; alles we großer ift, wird Schwarmer genannt.

Die Schwarmermaffe wird aus einem, die Serpentofe at

zwei und ber Schwarmer aus brei Rartenblattern gemacht.

# §. 117. Petarben.

Im gemeinen Leben nennt man alles Petarbe, was mit G taufch zerplatt; der Feuerwerker versteht jedoch nur darunter ein Patrone, die mit einem dem Knalle einer Kinte ahnlichen G rausche springt. Man hat zwei Urten von Petarden; die eigen liche Petarde ist eine mit Pulver, wie die Serpentose, gefüllte Pi trone, aber ohne weitere Composition. Man schließt ein Ende di Patrone luftdicht, und läst im andern nur ein Zündloch, wore: man eine Lunte zum Abbrennen stedt; dann kodert man sie.

Die zweite Urt heißt Langenpetarde; man bringt fie al Schlußeffect in die Langen; sie sind kleiner als die vorigen, in dem fie nur die Breite eines Kartenblattes zur Sohe haben; aus nimmt man nur ein einziges Kartenblatt. In der Regel habn sie 4 bis 5 Millimeter (1½ bis 2 Linien) innern Durchmesse

mabrend die Große der erfteren Urt feine fefte ift.

Bu bemerken ift, daß die kleinere Petarbenart nur mit feinen Pulver, fogenanntem Jagdpulver oder einem andern ahnliche Pulver geladen werden kann, weil grobes Pulver nicht denfelben Effect haben, nämlich nicht fo ftark knallen wurde.

# §. 118. Fargfterne.

Sie ftellen bei ihrem Fortgehen durch die Luft gewöhnlich

Sterne bar, und leuchten, ehe fie gerplagen.

Diese Raketenart wird aus Patronen gemacht, die man in Drittel ihrer Sohe schnurt, wie Fig. 1. XIX. Das Ende a wid mit der Composition zu den Firsternen (s. diesen Artikel) gelade und an der Mundung geködert. Das Ende b wird mit körnigen Pulver gefüllt. Die Schnurung darf im Innern der Patron nicht zu dicht sein, damit das Feuer des ersten Effects sich den zweiten mittheilen könne. Ehe man sie zu den Garnituren an wendet, muß man erst eine Probe mit ihnen machen, um sich voi ihrem Effecte zu überzeugen, damit man etwa nicht zu vie Sterncomposition genommen hat und die Patrone nicht auf des Erde plate.

§. 118. a. Sarons ober aufsteigende und niedersteigende bewegliche Sonnen.

Die Sarons sind Raketen, welche entweber auf einer Are besfesigt sind, oder durch die Luft fliegen. Die lettere Art bient zur Garnitur der Feuertopfe und fliegenden Raketen; die erstere Art wird in Landseuerwerken angewendet (f. den Artikel: Mosaik).

Was die erstern betrifft, so macht man sie auf folgende Art: man nimmt eine Patrone, die man wie zu den Firsternen aussschlägt; hierauf ladet man sie mit der Composition zum drehenden Brillantseuer, oder mit einer andern, wenn sie nur zu dem verlangten Zwecke die gehörige Starke hat; man ladet jedoch nicht zu viel Composition ein, damit die Sonne nicht zur Erde zurückgelangen könne; durch einen einzigen Versuch überzeugt man sich von dem richtigen Verhältniffe. Man ladet solderzestat nach gemachter Probe deren mehrere und schlägt sie an dem lehtern Ende der Pastrone mit Thon aus. Zwischen dem Thone und der Composition bohrt man ein Loch ein in den Verhältnissen für den Dorn der Pastrone, bringt in dieses Loch eine Lunte und ködert sie dann. Diese Raketenart kann man zu allen Garnituren anwenden, wo sie imsmer einen sehr angenehmen Effect geben.

Damit ber Saron plage, ehe er auf die Erbe gurudfallt, bringt man Pulver hinein, wie bei ben Fargsternen. Es ift dies

bas gewöhnlichfte Berfahren.

Soll der Saxon eine kleine rotirende Sonne, die in der Luft aus einer Rakete herauskommt, vorstellen, so endigt man die Labung nicht auf die obige Weise, sondern man verdoppelt sie und schlägt darauf das 2te Ende der Patrone mit Thon aus. Dann macht man an jedem Ende auf gegenüberstehende Seiten ein Loch, wie man die Seitenlöcher der Tafelraketen (10. XX.) macht, ködert und communicit sie, wie bei den Tafelraketen, dergestalt, daß beide Löcher zu gleicher Zeit Feuer saffen. Diese letztere Art von Saxons giebt einen viel schönern Effect als die erstere, weil der Saxon mit einem einfachen Loche nur eine schlangensörmige Bewegung hat, während letztere vollkommen einen aus dem himmelsgewölbe niedersfallenden Feuerwirbel darstellt. Der Saxon mit 2 köchern muß nothwendig länger sein, als die erstere Art (10. XX.).

§. 119. Ranonenschläge.

Gie bestehen aus einer Pappschachtel, chlindrisch ober cubitformig gestaltet, in welche man korniges Pulver thut, und sie bann auf ihrer ganzen Dberflache mit Bindfaden umgiebt.

Ria. 4. XIX. ftellt einen folden fertigen Ranonenichlag bar, in welchen man nur noch ein Loch fur die Lunte ju bohren bat, um ibn zu fprengen. Ein folder Ranonenfchlag beißt ein runder. Um ibn zu verfertigen, nimmt man ein Rollholz (2. II.) ober einen Colinder, formt auf biefem eine Patrone burch 2 Umlaufe von Papier, lagt aber bas Papier an jedem Ende bes Cylinders um ben gangen Durchmeffer beffelben porfteben. Che man ben Cplinder berauszieht, perfieht man bas eine Enbe ber Patrone mit einem Bobenftude, wie im Artitel: Langenfeuer gelehrt ift; bann fullt man bie Datrone mit fornigem Dulver, und ichlagt auch bas andere Ende aus. Sierauf umgiebt man ihn mit Binbfaben und amar querft in 2 freugmeifen Umwidelungen, bann in 2 andern. welche bie gange Schachtel bebeden, und nun noch in einer legten um ben Umfang bes Enlinders. Dann taucht man ihn in Tifch. lerleim, bamit bie Bindfadenlagen festhalten. Ift der Leim gut getrodnet, fo bohrt man ein Loch in eine Seite bes Ranonfchlages, mas bis in bas Dulver geben muß, ftedt in biefes Loch eine Lunte. melde bas Dulver entgundet und ben Ranonenichlag fprengt.

Die 2re Urt von Kanonenschlägen hat benfelben Effect und wird auf dieselbe Beise bereitet, mit dem Unterschiede, daß man sich einer vierkantigen Form bedient, ober daß man ein Stud Papier in lauter gleiche Quadrate theilt (5. XIX.); die punktirten Linien in der Kiaur zeigen die Stellen, wo das Papier eingeschnitten wers

ben muß.

Wendet man letteres Verfahren an, so bedarf man keiner Form, man schlägt das Papier zusammen und erhalt so einen regularen Cubus. Uebrigens ift der runde Kanonenschlag leichter

gu machen und hat einen eben fo farten Effect.

Man macht auch noch Kanonenschläge, die leuchten; da fie aus Feuertopfen in die Bohe geworfen werden, so muffen sie rund sein. Man überzieht zu diesem Zwede die fertigen Kanonenschläge mit derselben Composition, wie die Leuchtbomben (f. diesen Artikel).

#### §. 120. Luftkanonenschläge.

Sie erheben sich in die Luft und plagen ba, wie eine Bombe (f. biesen Artikel). Diese Art von Kanonenschlägen sind eine Erfinsbung meines Baters zum Zwede einer Darstellung des Mittagsausgenblides für die benachbarten Theile des königlichen Treibgartens in Paris. Bor der Nevolution hatten nämlich die Administratoren bieses Gartens in dem noch vorhandenen Labyrinthe einen Meridian mit einem Brennspiegel aufgestellt, welcher, wenn die Sonne schien,

eine Urt von Bombe entgandete, die zuerst durch ben Auswurf eines Kanonenschlages aus dem Morfer einen ftarken Knall gab, und dann sprang der Kanonenschlag in der Luft mit einem Knalle,

der fehr weit zu horen mar.

Man macht einen sehr großen Kanonenschlag und umgiebt ihn mit einem geleimten Papiere, um alle Ungleichheiten des Bindsfadens zu bedecken. In die Mitte und an dem Theile, welcher dem zum Widerstande gegen den Ausstoß am meisten geeigneten Theile gegenüber liegt, macht man ein Loch zur Aufnahme der Rastete. In dieses Roch setzt man eine Raketenzundspule, die man mit Rägeln oder Bindsaden wohl befestigt, je nachdem man eins oder das andere für bester halt. Dierauf leimt man den Kanonensschlag noch einmal, um alle etwa vorhandenen Fugen, durch welche Feuer dringen könnte, zu verstopfen. Ist er trocken, so bringt man einen Ausstoß an, ganz wie für die Bomben, und communicit ihn auch auf dieselbe Weise.

Mit diefer Urt von Kanonenschlägen eröffnet man jeht bie Bestlichkeiten im Tivoli, feitbem die Polizei die Boller verboten

hat, bie fruher viel Unglud angerichtet hatten.

# §. 121. Bombetten.

Ihr innerer Durchmeffer beträgt 5 bis 8 Centimeter (2 bis 3 Boll). Sie werben wie bie Bomben gemacht, und wenn fie leuchten sollen, eben fo überzogen u. f. w.

Will man fie in eine Bombe bringen, fo muß man bie Bunds fpule fehr furg machen; gu Feuertopfen angewendet, haben fie eine

langere Bundfpule.

Oft macht man an die Bombetten teinen Auswurf, sonbern nimmt blog einen Champignon, ben man in den Feuertopf oder Morfer bringt (f. ben Artikel Feuertopfe).

# §. 122. Raketenkasten oder Bienenschwarme.

Unter Ratetenkaften versteht man einen holzernen Raften (2. XXII.), möglichst leicht, ber unten mit einer ber Große bes Rasstens angemeffenen Anzahl Löchern burchbohrt ift, von benen jedes ben Stock einer Rakete aufnimmt; biefe Löcher stehen 8 bis 10 Centimeter im Quadrate von einander ab. In ber Rehle ber Raketen befindet sich ein Communicationsbocht, der durch die ganze Länge des Raftens fortläuft, und ber das Feuer von einer Rakete zur andern trägt.

Che ober nachdem man bie Lunte in ben Raften gebracht hat,

teimt man auswärts unter ben Boben bes Raftens ein Papier, und nachdem dieset troden ift, sest man ben Kaften an die Stelle, die er einnehmen foll; hier bringt man in jedes Loch eine fliegende Rakete, indem man das Papier mit dem Stocke derselben durchbohrt; diese Raketen mussen auf der Lunte ruben, wie schon gesagt ist. Dann wirft man in den Kasten zwischen die Raketen eine Masse Kleie oder in Ermangelung derselben Holzsägespäne, welche dazu bient, das Fortbrennen des Dochtes zu hemmen, so daß dieser nut langsam fortglimmen kann, und eine Rakete nach der andern steigt. Die Kleie oder Sägespäne werden ungefähr 5 bis 6 Eentimeter (2 Boll) hoch eingebracht. Je langsamer nach einander die Raketen losbrennen sollen, desto weiter muß man die Löcher in dem Kasseten von einander entsernt machen.

Diefe Borrichtungen geben bei großen Feuerwerken, gut an-

gebracht, einen vortrefflichen Effect.

Ein so eingerichteter Kaften kann auch noch zu vielen anbern Dingen gebraucht werben. Man macht damit z. B. ein Bouquet von fliegenden Raketen; in diesem Falle macht man keine Communication und leimt kein Papier unter den Boden, weil hier beides überfluffig sein wurde, indem letteres zu weiter nichts dient, als daß die Rleie oder die Sagespane nicht durch die Locher im Boden der Kaften fallen konnen, die von den Stocken der Raketen nicht völlig ausgefüllt werden (f. den folgenden Artikel).

# §. 123. Girandelfeuer.

Die Giranbelfeuer ober Bouquets find ber lette Effect eines Feuerwerkes. Das Wort Giranbel ift aus ber Wafferbaukunft genommen, wo man darunter einen Wafferbufchel aus mehreren Strahlen versteht, die sich heftig mit großem Gerausche in die Luft erheben. Fast benfelben Effect geben die Giranbel durch Feuer.

Ein Girandelfeuer besteht aus mehreren Rasten (2. XXII.); ein folder Rasten enthalt hier in der Regel 150 Rasteten. Sind diese Rasten in der gehörigen Anzahl auf erhöheten Gerüsten neben einander gestellt, so bringt man die Rasteten hinein, ganz wie im vorigen &. Hierauf legt man die Deckel auf die Rasten, welche sehr leicht sein mussen, damit die Rastete beim Aufsteigen sie leicht heben und so ohne Hinderuss in die Luft sliegen kann.

Sind die Naketen auf die genannte Weife in die Raften gebracht, so communicirt man sie burch Locher von unten oder auch burch ein an jedem Ende des Raftens angebrachtes Loch. Die Communication kann auch vor Einbringung ber Naketen geschehen.

Die Kasten werben unter einander auf gewöhnliche Beise communicirt; jeder Docht dieser Communicationerohren geht bis dicht an eine fliegende Rakete, und neben dem Ende dieses Dochtes legt man die Enden eines andern Dochtes, den man in den Kaften hin und hergehen last, damit die Flamme sich schnell allen fliegenden Raketen mittheilen konne. Diese steigen dann aus allen Kasten fast zu gleicher Zeit auf, und geben den schonen Effect, welchen man Bouquet und Girandelseuer nennt.

#### Dritte Abtheilung.

# Bafferfenerwerke.

§. 124. Allgemeine Bemerkung über die Bafferfeuer= werke.

Die Wasserseuerwerke waren vormals viel gebrauchlicher, als sie jest sind; einmal sind sie sehr kostspielig, und bann muffen sie in Teichen, Bassins, Flussen u. s. w. abgebrannt werden, wo bei einer größern Wenge Zuschauer wegen Bertiefung bes Terrains gewöhnlich nur die vordersten Reihen etwas sehen können.

Man hat hier Feuerwertsstude, die fast bis gur Dunbung ind Waffer gebracht werden muffen; nur die Rehle jeder Patrone muß über bem Waffer fein, bamit sie hier ihre Wirkung zeigen

tonne, ohne untergetaucht gu fein.

Unbere Stude liegen ganglich unter Baffer, um nachher baraus emporgufteigen, mas burch bie Wirkung bes Baffere felbft

geschieht.

Sebes Feuerwerksstud zu Wasserfeuerwerken muß auswarts mit einem fetten Körper bestrichen werden, z. B. mit Talg, Delffrinf, u. s. w., damit das Wasser nicht das Papier durchdringen und die Composition vom Anbrennen abhalten könne. Talg und Firniß eignet sich hierzu am besten, vorzüglich Firniß. Bei Feuerwerksstücken, die nur einen einzigen Effect und keinen Wechsel haben, kann man sich jedoch diese Mühe ersparen, weil bei ihnen das Wasser zum Durchdringen des Papiers nicht Zeit genug hat; hierzu gehören die Wasserkegel, die romischen Wassertegen, die Wasserschwärmer u. f. w., wovon unten die Rede sein wird.

Da bie meiften brennbaren Materien, womit man bie Patronen fullt, leichter als Baffer find, fo fcwimmen biefe Stude in ber Regel auf bem Baffer, ohne sich lothrecht barauf zu erhalten. Bur Berstellung bes Gleichgewichts muß man ein Gegengewicht gleich bem Gewichte bes aus ber Stelle getriebenen Wassers ambringen und bieses Gewicht findet man leicht, wenn man in einem Pfuhle ober einem vollen großen Wasserzuber probirt, wie tief bie Nakete einsinkt, wo man bann sieht, ob bas Gegengewicht verzrößert ober verringert werben muß.

Ich fuhre hier alles an, mas in diefer Beziehung bisher geichehen ift, und fuge überdies noch einige neue Stude hingu, wie

Die Birbel, Bouquets, Couriere, Firfterne, Rorbe u. f. m.

# §. 125. Baffergarben.

Die Wassergarben bestehen aus Raketen, ganz benen ber gewöhnlichen Garben gleich, nur bringt man an das der Kehle entgegengesette Ende ein Gewicht, um sie unterzutauchen, und an die Kehle eine holzerne ober pappene Scheibe, um sie damit auf dem Wasser zu erhalten. Fig. 3. XX. stellt eine solche Rakete vor. Ist die Patrone mit der nothigen Composition gefüllt, so bringt man in den übrigen Theil der Patrone Sand oder eine andere gewichtige Masse, und zwar dem Gewichte nach gleich der Halfe des Gewichts der gefüllten Patrone (vergl. §. 124.).

Ist die Patrone bazu nicht lang genug, so befestigt man biefes Gewicht auf irgend eine Weise baran, nur so, baß es das Wasfer nicht bavon zu trennen vermag. Dann nimmt man eine Pappscheibe von dem vierfachen außern Durchmesser Patrone, macht mitten in diese ein Loch, in-welches die Ratete gesteckt wird,

und erhalt bamit biefelbe lothrecht in bem Baffer.

Die Scheibe wird an die Patrone geleimt und bann mit Kett bestrichen.

Bit bie Scheibe geleimt, fo macht man ben Docht in bie Ratete, und verfieht biefelbe mit einer Rappe, die eine kleine Rohre hat, um fie leicht angunden und auf das Waffer bringen gu konnen.

#### §. 126. Taucher.

Sie werden mit benfelben Raketen gemacht, wie die Waffergarben, mit derfelben Composition und auf demselben Dorne gelaben; zu jeder Ladung bringt man jedoch ein wenig Pulvermehl hinzu, welches man eben so zusammendruckt, wie die andern Labungen. Dieses Pulvermehl taucht durch seine Explosion die Rakete bei jeder Ladung in das Wasser, wodurch sie auch den Namen Taucher erhalten hat.

Manche Feuerwerker nehmen nicht Pulvermehl, fondern torniges Pulver; baburch aber fpringt mitunter bie Patrone.

# §. 127. Romische Wafferkerzen.

Diese sind gang wie die früher beschriebenen romischen Kerzen; nur versieht man sie mit der schon beschriebenen Scheibe, und um sie genau vertikal im Wasser zu erhalten, bringt man unter die Scheibe einen umgekehrten abgekürzten Kegel (8. XXI.), der mit seiner breiten Grundsläche an die Scheibe und mit der kleinern an die Patrone geleimt wird, so daß keine Juge vorhanden ist, in welche Wasser eindringen konne. Das Ganze wird dann auf die genannte Weise überstrichen.

Diefe Methode mit bem umgekehrten Regel ift bas ficherfte Mittel, eine Rakete im Bafferfpiegel und genau im Lothe gu er-

halten.

§. 128. Knieraketen ober Delphine.

Die Anieraketen haben ihren Namen bloß von der Form ihrer Patrone, nicht von ihrem Effecte erhalten. Sie bestehen aus einer Patrone, an welche eine andere leere Patrone, die sogenannte falfche Scheibe, unter einem Winkel von 130 bis 135 Graben angesett ift (4. XX.).

Man ladet eine Patrone mit einer lebhaften Composition, wie g. B. Brillantfeuer; bann ichneibet man eine andere leere Patrone, die Scheibe, quer burch unter einem Winkel von unge-

fahr 130 Graden, wie es bie genannte Figur zeigt.

Beibe Rateten leimt man nun mit Rleifter fo feft an eins anber, baf fein Baffer burchbringen fann, und überftreicht fie

bann mit Talg ober Firnif.

Die Lange ber Patrone jur Anierakete ift bie gewöhnliche; bie Scheide hat 3 von biefer Lange. Die falfche Scheide bient bazu, die Rakete burch bas ber Rehle entgegengesetzte Ende auf bem Waffer zu erhalten, damit die in das Wasser tauchende Kehle baraus auftauche vermöge der Luft, die sich durch das Feuer ausebreitet und auf das ihr zur Unterlage dienende Wasser brückt.

Statt bie Knieraketen ober Delphine mit Brillantfeuer gu laben, kann man fie auch mit ber Composition ber fliegenden Ra-keten und auf bem Dorne berfelben laben; auch kann man fie

betoniren laffen, wie die fliegenden Fargrafeten.

§. 129. Waffercouriere.

Die Waffercouriere find Rateten, Die fich auf ber Dberflache

bes Baffere hinziehen, ohne barin unterzutauchen; eine folde ift Fig. 6. XX. Sie ift eine gewöhnliche Rakete, die meistens mit ber Composition ber fliegenden Raketen geladen wird, weil diese fehr

lebhaft ift.

Man macht ferner zwei Regel, wie ich sie für die Kopfe der fliegenden Raketen beschrieben habe, und schneidet sie an der Spige so weit ab, bis die Patrone durchgesteckt werden kann. Dann leimt man sie mit den größern Grundflachen mit Kleister und Papier dergestalt zusammen, daßnirgende Wasser eindringen konne, ködert dann die Patrone und überzieht sie. Man muß dafür sorgen, daß die Rakete so auf das Wasser gestellt wird, daß sie in ihrem Laufe nirgends auf ein hinderniß siost. Man kann sie erplodiren lassen, wie die Serpentosen und Schwärmer.

# §. 130. Baffersonnen.

Die Baffersonne (5. XX.) besteht aus einer Schuffel von leichtem holze, um welche man an dem obern Theile so viele Ra-

teten legt, ale fie beren faffen fann.

In die Schuffel bringt man so viel Ballaft, daß fie gur Balleft in bas Waffer eingetaucht ift; ber Ballaft besteht aus einer gewichtigen Masse, Erde, Sand, Blei u. f. w., und wird in der Schussel festgeleimt, damit er nicht daraus fortsliegen oder eine andere Lage annehmen kann.

Nach Einbringung des Ballastes wird die Schuffel dicht versichloffen, so daß tein Waffer einzudringen vermag; hierauf bringt man die Raketen an, communicirt sie, und überzieht immer die Raketen und Communikationsrohren mit Seife oder Firnis.

Soll die Sonne gut rotiren, und nicht viel von ihrem Plate weichen, so muß man fie mir zwei Feuern communiciren, b. h. es muffen auf dem Schuffelrande zwei bewegende Raketen vorhanden sein, also zwei einander gegenüberliegende Raketen zugleich brenzen. Soll aber die Sonne nicht gerade auf ihrer Stelle bleiben, sondern auf dem Wasser umherirren und ercentrische Kreise besch, sondern auf dem Wasser umherirren und ercentrische Kreise besch, so communicirt man sie so, daß jedesmal nur eine einzige Rakete brennt. (Man sehe hierüber das nach, was bei den Tasseltabern oder Witbeln aesagt worden ist.)

Man verfertigt auch noch Bouquet : Maffersonnen (9. XX.), beghalb so genannt, weil sie nach Bollenbung der Rotation mittelst eines auf dem Boden des Topfes befindlichen Ausstoßes Sterne, Serpentosen, Bombetten u. s. w. auswerfen. Man nimmt zu diesem Zwede einen Feuertopf, an welchem man zwei Scheiben wie

ben Garben befestigt; diese liegen auf ber Patrone in einer gesien Entsernung von einander, und erhalten als Mantel eine
amindung aus Papier, wodurch eine Trommel entsteht, welche
i Feuertopf auf dem Wasser ethalt; an dem odern Kande der
ommel befestigt man eine beliedige Zahl von Naketen, und sorgt
iur, daß der lette Wechsel das Bouquet entzünde. aist der
pf mit dem Bouquet, b eine Feuergarbe, die nach dem Schlusse
i Effects der Sonne Feuer fast und dies dem Ausstoße und
Gamitur mittheilt, welches der Schlusessert des Stuckes ist.
sit die von den beiden Scheiben gebildere Trommel.

Man macht die Baffersonnen auch wohl auf einem freisrunBrette; indeffen gludt diese Urt von Sonnen sehr selten, weit
sich trot aller Borsicht nicht leicht lothrecht auf dem Baffer erten, indem das Feuer sie aus ihrer Lage reißt, sie umfürzt und

ter Baffer taucht.

§. 131. Baffer = Feuertopfe.

Die Waffer Beuertopfe find biefelben, wie die Luft-Keuers fe, und werden auch auf biefelbe Weise geladen, b. b. ein auf Boben bes Topfes gelegter Champignon treibt bas in bem pfe Enthaltene mit heftigkeit in bie Luft.

Man hat brei Urten von Feuertopfen: 1) bie eigentlichen gertopfe, 2) die Studfeuertopfe, welche kleine Feuertopfe find, 3) die Bufchelfeuertopfe, fo genannt wegen der aus ihnen

vorstromenden Garbe.

Diese lettere Urt, beren man sich auch bei Luftseuerwerken gient, sind die einzigen, welche man bei Basserseuermerken anibet. Sie sind garnirt, wie bei den Luftseuerwerken gesagt ift, ihre Garnitur ist in eine Patrone oder einem Bassermorser XX.) eingeschlossen, dem sich eine Scheibe besindet, die von is sein muß, um der Kraft der Ausbehnung des Pulvers wideren zu konnen; sie wird in dem dritten Theile der Johe der Passe von oben befestigt.

Uebrigens muß ber Topf mit Ballast versehen sein. Ich erte noch, daß man bei Wasserseuetwerken nur die Buschelertopfe anwendet, weil hier die Garbe erst, nachdem sie verent ist, den Champignon entzundet, und dem Feuerwerker, der Topf auf das Wasser seht, Zeit zum Ruckzuge lüßt; eine Bor-

, die man nie aus ben Mugen laffen barf.

§. 132. : Bafferbomben: "ri, man Tin

Sie find biefelben, wie bie Luftbomben; fie werben aus bem Beuerwerter.)

Morfer (7. XX.) geworfen, und diefer hat zu ber Bombe die richti-

gen Berhaltniffe, wie fruber gelehrt ift.

Der Morfer braucht hier nicht mit Aupfer ober Weißbled ausgeschlagen zu sein, weil man ihn boch nur ein einziges Ma brauchen kann, indem ihn der Ausstoß beim Losbrennen ins Was fer versenkt, wo er auf dem Grunde liegen bleibt.

Un dem Morfer wird die schon mehrfach genannte Scheib befestigt, die aus leichtem Holze gemacht und fest an den Morse angeleimt sein muß; siehat zum Durchmesser den dreifachen außen

Durchmeffer bes Morfers.

Der Morser wird mit Ballast versehen, und auf diesen Bal last legt man die Bombe, die man rund um mit Papierpfropsei befestigt. Die in den Morser gebrachte Bombe bedeckt man mi einem Pappbedel, in welchen ein Loch zur Aufnahme der Sach geschnitten ist; der Deckel verwährt die Garbe, eine Borsicht, die man bei allen Wasserleuerwerken zu beachten hat, bei denen mit einen Morser anwendet. Die Garbe communicitt durch eine Röhre mit der Bombe und läßt so Zeit zum Rückzuge.

Es ist wohl kaum zu bemerken, daß man hier wie bei jebm andern Bafferfeuerwerksstude eine Garbe anbringen muß, no durch der Effect so lange verzögert wird, bis der Feuerwerkerin

Sicherheit ift.

#### §. 133. Trompeten.

Die Trompeten sind eine Berbindung von mehreren Feun topfen, welche alle in eine einzige Scheibe ober in eine Urt wu Patrone gestedt werben. Mehr als funf Feuertopse wird manicht leicht in eine einzige Scheibe bringen konnen. Entzunk werben sie durch eine Rakete mit chinesischem oder Brillantseut. s. w., oder durch eine römische Kerze. So kann man in ein Arompete, wie Fig. 8. XX., funf Garben von verschiedenen Compositionen stellen, weil zwischen jeden zwei Topfen eine nothig fund durch diese Garben werden die Topse communicit u. f. w.

#### §. 134. Grangten.

Die Granaten find Rugeln von Teig, und fo leicht, baff ich während bes Berbrennens ohne weitere Unterflugung auf ba Waffer erhalten.

Man macht einen Teig aus Composition (f. den Artikel Compositionen), der sehr compact sein muß; aus diesem Teige formt mat mehrere Rugeln, die man mit pulverisitem Pulver bedeckt, dami

leichter brennen. Um biese Rugel wird noch Lunte herumgezo, wodurch das Berbrennen noch mehr erleichtert wird; über das
nze leimt man feines Papier und läft nur einen Strang von der
te durch dieses vorstehen, um daran die Granaden anzugunden.
Man macht auch Farzgranaden, indem man Kanonenschläge
dem genannten Teige überzieht; sie geben jedoch immer nur
n dumpfen Knall.

#### §. 135. Bafferwirbel.

Hierzu nimmt man eine leere Augel aus Holz ober Pappe, leimt die Fugen bergestalt, daß sie masserdicht verschlossen ift. die Augel befestigt man einen Ring, auf welchen 6 Raketen ehen kommen, oder auch mehrere, nur immer in gerader Uns; diese werden bergestalt communiciet, daß zwel gegenüberstese immer zu gleicher Zeit brennen. Das Ganze wird wie immit Fett oder Firnis bestrichen.

Will man ben Effect vermehren, fo communicitt man bas e bes letten Wechfels mit einem in die Augel gebrachten Ranichlage, der immer recht tuchtig knallen wird, weil er halb fin,
uber bem Waffer liegt.

# §. 136. Bafferfterne.

Man nimmt eine holzerne Scheibe, welche man in dem Mitnfte mit Ballast versieht. Diese Beballastung geschieht mit Patrone, von der 3 Viertheile mit Thonerde oder sonst einer chtigen Masse gefüllt sind; man leimt die Scheibe auf die leere e der Patrone, und setzt dann auf die Scheibe die Sterne, die die sesten Sterne gemacht werden, und besessigt sind, wie in Artikel Glorien, Fächer und Ganssüße gelehrt ist.

### §. 137. Rahne, Schiffe u. f. m.

Bur Ausführung eines Schiffes bedient man sich eines holgere flufichiffes, auf dem man aus leichtem Bolze Mastbaume, in und alles das anbringt, was ihm die meiste Ashnlichkeit mit darzustellenden Gegenstande geben kann. Ueberall wo es gift, bringt man Stifte mit Lanzen an, wie im Artikel Deconnen gelehrt ist u. f. w. Die Lanzen werden auf die Stifte t und mit einander communicite u. f. w.

§. 138. Bafferbouquers.

Sie entftehen burch eine Berbindung von fliegenben Rateten,

welche man nach Gutbunten in eine Scheibe bringt, bie um Raketenlange langer ift, als der Raketenstock. Der Durchmif ber Scheibe richtet sich nach der Unzahl der in sie zu bringenden Fteten. Die Scheibe wird unten wasserdicht verschlossen, beballel und ethält im 4ten Theile ihrer Lange von oben eine Scheibe, thei den Wasserden u. f. w. Die Scheibe macht man wie imm

Um fich gurudziehen zu tonnen, verfieht man bas Bouquett einer Garbe, die erft abbrennt, ebe die Rafeten in die Sohe fteig

Die Lunte jeder einzelnen Rakete muß etwas weit aus Rehle hervorstehen, bamit man fie alle mit einer einzigen Lu communiciren konne.

§. 139. Bon ben Constructionen auf bem Baffet

Die Beschaffenheit des auszusuhrenden Wasserstückes erhist oft eine vorgängige Construction auf dem Wasser; ich überlasse ber Einsicht eines Jeden, der sich in diesem Falle besindet, diesellt struction nach Ort und Umständen vorzunehmen, bemerte jede um davon irgend eine Idee zu geben, daß man gewöhnlich in Pfeiler in den Grund rammt, über diese Balken und Brettitte und so eine Art von Gerüft bildet. Dieses hat die hinreicht Hohe, wenn es einige Zolle über dem Wasser vorsteht.

# Britter Abschnitt. Fenerwerke für Enftballons.

§. 140.

Nach ber schönen Entbedung ber Luftballons von ben Sobern Montgolfiders versuchten Charles, Robert, Picard, Bland und Andere mancherlei Stude, die, obgleich sie wohl glückten, betr einformig waren. Mein Bater war der erste, der im 3 1786 in feinem Garten, bloß um sich zu belehren, einen Bamit einer Montgolfidre machte, die er mit einem Feuerwerk ladete. Der Bersuch gab große Erwartungen, allein mein Bwar zu sehr beschäftigt, als daß er von seinen Bersuchen allei Bortheil hatte ziehen konnen, den dieser versprach.

Die balb barauf erfolgten gludlichen fortichritte von Chi in ber Berbefferung ber Luftballone munterten noch mehr bagu Feuerwerke an ihnen anzubringen. Gleich nach ihm machte fich Blanchard burch feine Luftreisen bekannt. Garnerin endlich wußte bie Einformigkeit dieser Bersuche auf eine fehr angenehme Beise zu beseitigen, und er war der Erste, der einen mit Wasserschiefigas (sonst auch wohl brennbare Luft genannt) gefüllten Ballon in der Luft der toniren ließ. Auch war er der Erste, der mit der ihm eigenen Ruhnbeit, am 22. October 1797, mit dem Fallschirme niederstieg.

Er beauftragte mich zur Bereitung eines Feuerwerkes fur einen Ballon, ber bei ber Festlichkeit am 14 Juli 1801 in die Bobe flieg, und ich laffe bier die Befchreibung beffelben folgen.

Auf einem Ringe von 42 Decimeter (12 Fuß 8 301) Durch's meffer war unter dem Ballon ein Stern von gleicher Große aufgeshangt. Unter diesem Sterne hing eine Bombe von 38 Centimeter (14 30llen) außerm Durchmeffer (Fig. 1. XXII.). Zuerst entzunbete sich ber Stern, welcher aus Lanzen von zwei Farben bestand; der Stern theilte dann sein Feuer dem Ringe mit, an dem fast 100 römische Kerzen, mit doppeltem Effect, befestigt waren; im ersten Effecte stellten diese die Radien eines Glanzseuers dar; im zweiten slogen die Sterne von den Radien fort und bildeten einen Feuertreis von mehr als 40 Metern (ungefahr 20 Toisen) Durchmesser.

Rach bem Schluffe ber romifchen Rergen theilten biefe ihr Feuerber Bombe mit, welche plagend ben Ballon felbst communicitte

Die Erplosion der Bombe und die Detonation des Ballons erzeugten variirte Feuer in der Luft, die das Publikum mit gafte reichen Beifallsbezeigungen aufnahm, ein Beichen von Zufriedenbeit, wovon man jest noch zuweilen fpricht.

Die Ueberrafdung ber Bufdauer bewies bas Ungewohnliche bes Effectes, und ber laute Beifall berfelben mar bie fcmeichelhafe

tefte Benugthuung, bie mir gu Theil werben fonnte.

§. 141. Buruftung eines Ballons zur Aufnahme eines Feuerwerkes, ahnlich bem, welcher am 14. Juli 1801 in ben elnseischen Felbern aufstieg.

Man bilbet zuerst einen Luftballon aus mit Gummi burchetranktem Taffet von 10 Metern (39 Fuß 9 Boll) Durchmeffer; er wird mit Bafferstoffgas gefullt, welches man aus einer Auflossung von Gifen in mit Baffer verbunnter Schwefelfaure erhalt (vergl. das Borterbuch).

Diefer Ballon wird mit einem Nege aus ftartem Binbfaben umgeben, um baran bas Feuerwert aufhangen zu tonnen. Das

Net wird wie ein gewöhnliches Net zum Bogel. ober Kischfangen gemacht; nur mussen die Maschen oben auf dem Ballon sehr klein sein und sich von da ab allmählich erweitern. Sierauf macht man eine Bombe von Pappe, die 38 Centimeter (14 301) Durchmessen die Bie wird mit weißen Sternen gefüllt. Man sehe den Artkel Bombetten nach, weil sie keinen Ausstoß haben, und eben so den Artkel Bombetten nach, weil sie keinen Ausstoß haben, und eben so den Artikel Bomben, indem die Bombe des Ballons wie diese gefüllt wird, nur erhält sie statt der Zundrakete eine starke Röhre, wodurch sie augenblicklich nach dem Schlusse der vorhergehenden Effecte entzündet wird. Uebrigens muß man sich hier immer von der guten Bereitung der Bombe wohl unterrichten, weil sie sonst ganz auf die Erde zurückfallen könnte, wo ihr Zerplagen großen Schaben anrichten möchte (§. 107.).

Die Bombe bedarf hier offenbar keines Ausstoßes, weil sie an bem Ballon aufgehangt ist; man versieht sie zu bem Ende mit Dehren, die aus einem Stricke gemacht werden, wie (5. XXI.) es zeigt. Man kann ber Bombe auch eine beliebige andere Form, z. B. die eines Gefäßes geben. hierauf macht man den Stern, wovon im vorigen Paragraphe gesprochen ist; zu dem Zwecke sagt man aus langen sogenannten Schalbrettern Stabe, die 27 Millimeter (1 Zoll) ins Geviette haben. Diese Stangen werden zu einem Sterne von der Form Fig. 7.-XXI. zusammengesetzt. Der Stern besteht aus doppelten Reihen, von denen die außere eine andere Farbe hat, als die innere. Diese Farbenverschiedenheit dient dazu, um den Stern von unten unterscheiden zn können, der sonst sie eine in einander sliegen wurde.

Hierauf befestigt man auf einem Ringe romische Kerzen (bei bem genannten Ballon hatte man beren 96). Der Ring wird aus leichtem holze gemacht und hat ungefahr 4 Meter (12 Fuß) außern Durchmesser. Man befestigt baran 8 bis 10 Radien, die bid genug sein mussen, daß sie nicht zerbrechen, wenn der Ring an dem Ballon aufgehängt wird. Die römischen Rerzen werden mit einander communiciti u. s. w.; dann leitet man das Feuer von dem Ende einer römischen Kerze zu der Bombe und dem Ballon. Der erste ist also der erste, die römischen Kerzen der

zweite, und die Bombe ber britte Effect.

Fig. 1. XXII. ftellt ben Ballon vor, wie er mit bem Feuerwerke ausgeruftet und fertig jum Emporsteigen ift. Man jundet
bas Feuer an, fowie man den Ballon in die Luft steigen lagt, und
forgt durch die Communication fur eine Bergogerung, damit der
Ball Zeit hat sich zu erheben, ebedas Feuerwerk beginnt. a ist der

mit einem Nebe umgebene Ballon; an bas Net find Stricke b gebunden, an benen bas Feuerwerk befestigt wird; in c ist die Mundung bes Ballons; dift der Ring mit den romischen Kerzen, e der Stern, f die Bombe.

Auch an die Montgolsteren, welche sich nur durch Barmesftoff heben, kann man Feuerwerke andringen, wie an die mit Basserstoffgas gefüllten Luftballons; jedoch übersehe man dabei nicht, daß eine Montgolstere von gleicher Größe lange nicht so viel Kraft zum Aussteigen hat, als ein Basserstoffgas Ballon. Dies macht die Anwendung der Montgolstieren doppelt schwierig, denn sie bedürfen eines fortbrennenden Körpere, um ihr Aussteigen fortsehen zu können; ohne dieses versliegt der Barmestoff, die atmossphärsche Luft tritt in den Ballon und dieser fällt zur Erde zurückt. Deshalb kann man auch an Montgolstieren nicht gut Feuerwerksten ihm seine Bersuche mehrere Male im Park zu Bersailles; seine Versuche bestimmten mich denn auch, die Sache mehr im Großen, am 14. Juli 1801, zu probiten, und siegelang vollkommen.

Fig. 10. XXII. ftellt eine Montgolfiere bar, a ift bie Manbung, woburch ein folcher Ballon erhift wird. Un der Mundung fieht man kleine Faden, die über ben ganzen Ball fortgehen; sie bienen zur Befestigung des Feuerwerks, sowie auch des brennen-

den Rorpers. Gin folcher Ball hat fein Ret.

Fig. 11. XXII. ift eine Berbindung von zwei Ringen aus Siebmacherholz, welche von kleinen Querholzern zusammengehalten werden. Auf diese Construction kann man fliegende Raketen bringen, um in der Luft ein übertaschendes Bouquet darzustellen. Der untere Ring halt die Stabe der fliegenden Raketen, damit diese beim Aufsteigen nicht den Ballon treffen und beschädigen.

§. 142. Bemerkung über das unglückliche Ereigniß, welches den Tod der Madame Blanchard bei ihrer Auffahrt im Tivoli, am 6. Juli 1819, verursachte.

Seit ber herrlichen Erfindung des jungeren Garnerin im Gebiete der Luftschifffahrten, wollte sich die außerst fühne Madame Blanchard über Alles erheben, was bieher in dieser Beziehung gesleistet war. Garnerin hatte eine Methode erdacht, nachtliche Fahrten mittelst kleiner Laternen und fardiger Glaser vorzunehmen, womit er seinen Aerostaten ausschmudte. Dieses Schauspiel war schon an sich recht schon; allein die Blanchard, welche die Gefahren

nicht kannte, die aus ber Berbindung eines Feuerwerkes mit einem Ballon hervorgehen, welcher mit Wafferstoffgas gefüllt ift, bestand trot aller meiner Warnungen und Borstellungen darauf, ihre gefährlichen Bersuche zu wiederholen, und stieg mehrere Male in einem Aerostaten auf, an welchem ein Feuerwerk mit verschiedenen Effecten angebracht war; ich wiederhole es jedoch noch ein Mel, nicht das Feuerwerk war Schuld an ihrem Tobe, sondern ihre eigene Unvorsichtigkeit, wie sich zeigen wird.

Unmittelbar unter ihrem Schiffe mar ein großer Stern mit Lanzenfeuer von 6 Metern (18 Fuß) Durchmeffer aufgehangt. Er hatte acht Spihen; in jeder berfelben befand sich eine bengalische Flamme mit drei romischen Kerzen, von denen jede einzelne, salle sie sich verract hatte, zur Jerstorung des Ballons hinreichte; bessenungeachtet geschah dies niemals. In jedem einspringenden Winfel des Sterns befand sich noch eine romische Kerze und kleine Veuertopfe in der Urt der Lopfe fliegender Raketen, aber nur mit Sternen garnitt.

In der Mitte aller biefer gerfiorenden Elemente fuhr die Blanchard, begleitet von eben fo viel Ruhnheit als Gefahren, im Glange der bengalischen Flammen, von denen ein Theil an ihrem

Schiffe gur Erleuchtung aufgestellt mar, in die Sohe.

Mehrere Male mar ber Bind biefem in ber That fehr lieb: lichen, aber auch fur die Luftschifferin wie fur bie Bufchauer mabrhaft gefährlichen Schaufpiele entgegen. Dennoch gefchah bas Un: glud erft am 6. Juli 1819, als Madame Blanchard, die wie immer barauf brannte, ihr Berfpreden bem Publifum gu halten und alfo genau zu ber auf bem Unfchlaggettel bezeichneten Stunde abzufahren, wie immer ihre Abfahrt nicht verzogern wollte, und befhalb teine Beit behielt, ihr Tauwert nachzufeben; fie vergaf, Die Taffetrobre gufammengufalten, welche mit den Tonnen communicirt, in benen bas Wafferftoffgas bereitet wird. Der fo vernachläffigte und bem Spiele feiner Bewegungen überlaffene Theil bes Ballons hatte nabe an einer bengalifchen Flamme ober an einer Lange des Sternes feft, entzundete fich und trug den Brand bis in ben Ballon felbft. Balb brannte alles Bafferftoffgas und gerftorte bie Taffethulle, bie nun nicht mehr von ber Luft getragen Der Kall ber Mabame Blanchard mar nun unvermeit: lich; fie fiel aus einer Sohe von etwa 1000 Toifen in bie Strafe be Provence mit einer folden Schnelligfeit nieber, bag ein fartes Dach unter ihr einbrach; ber Reft bes Ballons trug fie in bie Strafe, wo fie in bemfelben Mugenblicke todt gefunden murbe.

Unstreitig sind Feuerwerksstude sehr gefährlich an einem Ballon, mit dem man eine Luftschifffahrt machen will; ich habe die Schwierigkeiten dabei bei mehr als einer Gelegenheit bemerken mussen. Ich will damit nicht behaupten, daß die Gefahren einer folchen Berbindung für einen klugen und vorsichtigen Luftschiffer unüberwindlich sind; allein Madame Blanchard dachte leider an diese Gefahren gar nicht; ihre Kühnheit war mehr, als die Richneheit eines Weibee; sie ist auch die einzige gewesen, die eine solche Auffahrt, welche gegenwärtig von Seiten der Polizei verboten ist, gemacht hat. Hat man ein an sich fürchterliches und grausenhaftes Schauspiel nicht zu bedauern, so ist das Weib, was mit Anstand ein Geschäft trieb, das in sich wenig Reiz hat, gewiß zu betrauern, und ihre Freunde werden nie aushören, bieses zu thun.

Man fann auch noch andere aroftatifche Feuerwertsfluce machen, boch muß es ber Ginficht eines Jeben überlaffen bleiben,

diefe feinem Gutbunten nach gufammengufegen.

# Bierter Abfdnitt.

# Theaterfenerwerke.

§. 143. Bemerkung über die Theaterfeuer.

Die eigentlich fogenannten Theaterfeuerwerte bienen gut Nachahmung von Effecten, Die man auf feine andere Beife barguftellen vermag. Lange Beit hatte man es fur gefahrlich gehalten, Feuer auf die Bubne ju bringen; beghalb ift benn auch biefer Theil unferer Runft von ben erften Feuerwerkern vernache laffigt worden, trop ber gludlichen Erfolge, bie mein Bater und Ontel bei ihrer Untunft in Paris, im Jahre 1731, barin erhiels ten. Ein Feuerregen, den man in der Dper Jafon von Rouffeau gu Kontainebleau in Gegenwart bes Ronigs anbrachte, leitete bie Mufmerkfamkeit auf biefen Zweig, und man begnugte fich lange Beit mit biefem Feuerregen in Studen, wo Brande bargeftellt werben mußten, weil bas Dublifum aus Beforgniß fur feine eigene Sicherheit weiter nichts haben mochte, obgleich man feft behaupten fann, daß burch die Theaterfeuerwerke noch nirgends ein Ungluck paffirt ift. Allein bas Stud von Desforges (f. 6. 67.) beruhigte bas Parifer Publifum über biefe gurcht fo fehr, bag es feitbem an ben Theas terfeuerwerten einen gang vorzüglichen Gefallen zu finden fchien.

§. 144. Scheiterhaufen.

Soll auf der Buhne das Feuer eines Scheiterhaufens für irgend ein Opfer dargestellt werden, so bringt man hinter den den Scheiterhaufen darstellenden bemalten Rahmen gehechelten Flache oder vielmehr nicht gekämmten Sanf in hinlanglicher Quantität, um die nothige Zeit zu brennen, wovon man sich durch einen eine

gigen Berfuch überzeugen fann.

Muß der Scheitethaufen lange brennen, so bedient man sich statt des Hanfes eines Blasebalges (Fig. 3. XXII.), garnirt mit Lycopodium (herenmehl §. 19.), der jedesmal Flamme giebt, so oft man blast. Man rustet die Blasebalge auf dieselbe Weise aus, wie die Fackeln der Furien (f. diesen Urtikel). Das herenmehl ist freilich sehr theuer; dafür hat es aber auch keinen schlechten Geruch, und verstopft nicht die Löcher des Blasebalges, wie das harg, bei welchem dieses in einem solchen Grade stattsindet, das davon nach den ersten Augenblicken weiter keine Flamme zu er halten ist.

# §. 145. Blig.

Gewöhnlich macht man biefen auf bem Theater mit einem Blafebalge (3. XXII.), ben man mit herenmehl fullt (§. 19.). Die Base bes Blasebalgs muß babei wie ein Durchschlag burch löchert sein. Mitten zwischen biesen Löchern besinden sich eine oder mehrere Dillen mit Schwamm, der in Weingeist getrankt ist; diesen zundet man an, und er entstammt dann das herenmehl, was man durch Drücken aus dem Blasebalge treibt.

# §. 146. Blig und Donner.

Man hat alle möglichen Mittel zur Nachahmung bes Bliges angewendet, indem man sich entzündlicher Dele oder mit solchen überzogener Dochte bediente und diese entweder mit der Hand schwang, oder an ausgespannten Seilen bis auf den Boden der Buhne niedersahren ließ. Eben so hat man zur Nachahmung bes Donners keine Urt von Getose unversucht gelassen. Folgendes ist das Verfahren, was sich bis jest am besten bewährt hat.

Bur Nachahmung bes Blibes nimmt man eine Patrone, aus welcher man ein Schnurfeuer macht (f. biefen Artikel). Soll ber Blit im Bickgad über bas Theater laufen, so spannt man mehrene Faben unter spigern ober ftumpfern Winkeln und in solcher Sohe auf, baß die Bewegungen ber Schauspieler baburch nicht gehemmt werben. Un jedes Fabenende stedt man ein Schnurfeuer ober

einen Blig, ber von bem vorhergehenben Schnurfeuer entgundet wird, sowie biefes am Ende feines Laufes ankommt. Die Schnurfeuer durfen hier nicht mit Thon ausgeschlagen fein; fie erhalten

Dochte, um fich leichter zu entzunden.

Um ben Donner nachzughmen, hat man 15 bis 20 kleine Pistolenlaufe, sogenannte Taschenpuffer, bie nur 8 bis 10 Centimeter (3 bis 4 Boll) lang sind. Diese ftellt man auf ein Buchenober Sichenbrett in dazu gemachte Löcher, 8 Centimeter von einz ander entfernt, wie Fig. 2. XXII. es zeigt. In das Brett ift vor Einsehung der Pistolenlaufe mit dem Nuthhobel ein Falz gemacht, zur Aufnahme des Communicationsbochtes; dann werden die Bunblocher sammtlich nach der Seite des Falzes zugekehrt und muffen in gleichem Niveau stehen.

Unterwarts befindet fich ein anderes Brett als Unterflugung, um zu verhindern, daß die Piftolenlaufe von dem Pulver nicht zustud und aus ihren Löchern gedrangt werden konnen. Diefes untere Brett ift von demfelben Holge und wird an mehreren Stellen verbolgt, damit es fich von dem oberen, in dem die Laufe stehen,

nicht trennen fonne.

# §. 147. Feuerregen.

Der 3med beffelben besteht in ber Darstellung bes Feuers, mas die zornigen Gotter ober Zauberer vom himmel fallen laffen,

wie in der »Urmida« oder »Medea«.

Man wahlt hier Rateten nach ber Große bes Theaters aus, fur welches die Borftellung bestimmt ist; so z. B. nimmt man fur die Oper Patronen von 9 Linien innern Durchmeffers und 14 Boll Lange; man ladet sie mit der britten Composition des chinessischen Feuers (f. die Compositionstafel).

Diefe Patronen werben 12 bis 15 Boll von einander auf eine Latte ober Egge gestellt, Die fo lang ale bas Theater breit ift;

man communicirt fie mit plattem Ropfe ober mit Rappen.

Was die Feuerregen bei einem Brande betrifft, fo ladet man eine nicht gefchnurte Patrone, wie fur die romifchen Rergen (f. in d. Compositionstafel die Composition fur diese Gattung von Feuer).

### §. 148. Theaterflammen.

Es find bies biefelben, wie die bengalischen Flammen, von benen schon die Rede gewesen ift. Wir werden hier also nur anzuführen haben, wie man biese auf Theatern anwendet.

Man ftellt fie bergeftalt auf, daß fie abwechfelnd Feuer faffen,

und wenn die eine auf ber einen Seite verloschen will, fo gundet man sogleich eine auf der entgegengesetzen Seite an, damit es den Anschein habe, als schreite der Brand immer fort. Bersaumt man diese Borsicht, und gundet mehrere auf ein Mal an, so wied der Brand anfangs fehr kraftig erscheinen und sich gegen sein Ende zu sehr mager ausnehmen.

- Man macht auch noch Theaterflammen mit ben Blafebalgm (3. XXII.) ober ben Facteln (5. XXII.) burch herenmeht und Beingeist; biese Klammen find jedoch nur momentane (f. bie Arti-

fel Blafebalge und Facteln).

### §. 149. Stoß = ober Dutenfeuer.

Die jahlingen Feuersiche gefchehen mit Duten in ber Form eines Regels. Sie geben ben Effect eines Baltens ober irgend eines andern gewichtigen Studes, was fich von den Trummern eines brennenden Gebaudes losreißt und in die Glutmaffe fallt,

wo fich bann bie Funten boch in die Luft erheben.

Man nimmt ein Stud ftarte Pappe, macht baraus eine Dute von 22 Centimeter (8 Boll) Lange, 11 Centimeter (4 Boll) unterem und 4 Centimeter (11 Boll) oberem Durchmesser. Un letterem Ende wird ein Bodenstud gemacht (6. XXII.), ahnlich benen bei ben kleinen Feuertopfen, welches durchbohrt ift, um einen Dochrstrang burchgehen zu lassen.

Diefes Bodenstud ift legelformig und hat einen Eleinen Spelinder, nach ben innern Dimenstonen ber Dute (4. XXII.). Alle Rugen ber Pappe muffen gut geleimt fein, fo bag nirgenbe eine

Deffnung bleibt.

Man brennt fie entweder auf Brettern, wie die kleinen Feuertopfe, oder in der hand ab. Will man fie auf Bretter oder Stangen stellen, fo muß der cylinderifche Theil des Bodenstückes eine Schraube ethalten oder mittelst eines hakens fest an dem Brette gehalten werden; indessen erhalt man seinen Zweck immer bester, wenn man sie mit der hand abbrennt, und man wird dieses um fo lieber thun, weil wegen der Composition in den Duten gar keine Gefahr vorhanden ift, und man sie dann nach jeder beliebigen Richtung leiten kann.

Labungfart ber Dute.

Man verfertigt bie Bulle eines Champignons (f. biefen Urtifel) auf einer Form, die zum Durchmeffer ben größten Durchmeffer bes Bobenstudes ober ben kleinsten ber Dute hat, benn beibe muffen gleich groß fein. In biefe Bohe bringt man von der Champignon-

Composition bis zu & ber Sohe, und fullt das Uebrige mit Pulvermehl, wobei man sorgfältig darauf sieht, daß sich die Composition nicht mit dem zum Ausstoße dienenden Pulvermehle vermischt. In die Mitte des Champignons bringt man hierauf eine Lunte, die wesnigstens die Länge der Dute hat; man stellt diese senkecht hinein und leimt sie mit den Papierecken des Champignons zusammen. Die Lunte stedt man nun durch das Loch des Bodenstückes, und läßt den Champignon auf diesem Bodenstücke ruben, worauf er in seiner Lage befestigt wird. Man vergleiche die Artikel Champignon, Feuertopfe und den folgenden Paragraph.

# §. 150. Explosionen.

Man unterscheibet in der Feuerwerkerei 3 Arten von Explossionen: die, welche man hort und sieht; die welche man sieht und nicht hort, und die, welche man hort, ohne sie zu sehen. Die lehtern geschehen durch eine Verbindung von Kanonenschlägen, welche an einem verborgenen Orte hinter der Buhne abgebrannt werden. Bei den Zten glaubt man, sie seine so weit entfernt, daß man sie nur sehen, nicht mehr horen kann. Sie werden auf folgende Weise gesmacht: Man bringt mehrere Duten auf ein Vrett, wie die Feuerstöpfe (f. §. 149.), und communicirt sie auf dieselbe Weise, ohne daß sie jedoch gerichtet sind, und läßt sie dann nach der Richtung hin abseuern, wohin sich die Explosion verbreiten muß.

Die Erplosionen, welche man horen und sehen foll, werden ganz wie die vorigen gemacht; nur fugt man feitwarts Ranonensschläge hinzu, so viel man beren braucht; ihre Große richtet sich nach ber Beschaffenheit ber barzustellenben Erplosion. Go z. B. stellt man die Erplosion bar, welche ber Schlußeffect bes Brandes in der

Lodoista ift.

Sollen die Explosionen noch einen größern Effect haben, so vergrößert man die Duten mit Beibehaltung der im §. 149. gez gebenen Berhaltniffe, b. h. der Durchmesser größern Mundung ber Dute ist gleich der halben Lange der Dute, und der Durchmesser ber kleinern Mundung ift 3 vom Durchmesser der größern.

Erfordert es das Stud, daß die Feuerstraften wie durch Zauberkraft hervorgebracht erscheinen muffen, so bleibt Alles wie vorhin, nur fullt man dann den Champignon mit der Composition, die ich magisches Stoffeuer genannt habe (s. die Compositionstafel). Ich habe mich dessen immer in der Medea bedient.

# §. 151. Theaterpatronen.

Die Patronen zum Laben ber Feuergewehre auf ben Theatern find gang fo, wie die gewohnlichen Patronen ber Golbaten, nur ha-

ben fie feine Rugel, fondern dafur etwas grobe Rleie.

Die Borsicht erfordert es, daß man jedesmal erst bie Pattrontaschen der Soldaten oder Figuranten untersucht, ob nicht auch einige wirkliche Patronen noch in denselben steden geblieben sind. Auch muß man zur Berfertigung der Theaterpatronen sehr duns nes Papier nehmen, weil dices Papier den beschädigen konnte, den es etwa trafe.

#### §. 152. Mustetenfeuer.

Bur Nachahmung bes Geräusches besselben nimmt man eine holzerne Stange von 54 Millimetern (2 Boll) im Gevierte; auf einer der Flächen macht man einen 7 Millimeter (3 Linien) breiten und ein Mal so tiefen Falz. Auf der dem Falze gegenüberstehens den Seite bohrt man in einer Entfernung von 6 Centimetern (etwa 2½ Boll) von einander, so viele Löcher ein, als der Stad deren fassen kann. Alle diese köcher gehen in den Falz, damit der Docht von jeder Petarde hier den Communicationsbocht treffe, der in dem Falze fortläuft. Sie mussen ferner so ein fein, daß die Petarden nur mit Gewalt hineingetrieben werden können.

Fig. 7. XXII. wird auf dieselbe Weise communicitt, wie die Feuertopfe. Sollen die Schusse nur in Zwischenraumen erfolgen, wie bei den Tirailleurs, so richtet man barnach die Communication ein, indem man Kleie in den Falz bringt, welche die Lunte bedect. Bon dieser Lunte laßt man ein Ende vorstehen und leimt dann ein Papier über den Falz. Damit die Tauschung bollständig sei, muffen die Musketenfeuer hausig in den hintergrund der Buhne gestellt werden, damit das Geräusch von einem entfernten Punkte

herzufommen fcheine.

Man vergleiche übrigens ben Artitel Petarben, wo gefagt ift, baf fie an bem nicht gekoberten Ende gut verschloffen fein muffen.

#### §. 153. Studpatronen.

Sie gleichen auf bem Theater, hinfichtlich bes Effecte, gang

ben Studpatronen ber Artillerie.

Man formt aus Pappe einen Cylinder von ber Lange eines und eines halben Durchmeffers. Er ift etwas weniger bid, ale bie holgerne Kanone weit ift, in welche er gebracht werden foll. Man schnurt den Cylinder an dem einen Ende und leimt an dem andern

Ende einen etwas biden Pappbedel vom Durchmeffer bes Cylinders vor; bann versieht man das geschnürte Ende mit einer Kappe aus

boppelten Papierwindungen.

Diese Kappe nimmt ben Ausstoß ber Stückpatrone auf. Ift bie Kappe trocken, so bringt man sie in einen Ausstoß von Pulversmehl und zwar so hoch, als der Ite Theil des innern Durchmesser bes Rohres beträgt; hierauf schließt man die Kappe und bringt in sie, wie bei den Champignons, einige Dochtenden, zu denen die in das Zündloch gebrachte Stoppine das Feuer trägt, worauf sie den Ausstoß losdvennen und die Detonation bewirken. Diese Dochtzenden bringt man deßdalb an, weil man die Raumnadel nicht in die Kanone gehen lassen kann, die ganz wie eine Artilleriekanone, nur aus Holz, gemacht ist.

Die Stoppine wird gang wie bei wirklichen Kanonen gemacht. Sie besteht hier aus einer Lunte, welche an einem pfeifenartig zugeschnittenen Rohre mit Koberteige befestigt ift, 3 bis 4 Boll lang

ift und uber bas Rohr in 4 bis 5 Linien hinausreicht.

Was die Feuerlanzen betrifft, wovon im Artikel Lanzen die Rede gewesen ist, so muß man ihren Durchmesser vermindern, denn je größer dieser ist, desto mehr Rauch erzeugen sie, und Rauch muß bei Theaterseuerwerken aus Rucksicht fur das Publicum möglichst vermieden werden.

Erzeugt etwa ber Ausstoß eine zu schwache Detonation, so vermehrt man den Knall, indem man nahe am Boden der Kanone einen Kanonenschlag andringt, und die Stückpatrone mit ihm zusgleich abbrennt. Da dieses jedoch selten so gleichzeitig geschieht, daß man nur einen einzigen Knall hort, so ist es besser, wenn sonst die Kanone stark genug ist, mit dem Pulvermehle etwas körniges Pulver zu vermengen.

#### §. 154. Feftungsbomben.

Man unterfcheibet in ber Feuerwerkstunft 2 Arten von Beftungsbomben, die, welche fich entzunden, ohne zu knallen, und bie,

welche gerplagen, nachbem fie fich entzundet haben.

Die ersteren werben aus Papplugeln gemacht, gang ahnlich benen bei ber Berfertigung ber Bomben; in biese Augel wird oben ein Loch gemacht gur Aufnahme einer Patrone, wie die der romischen Kerze. Die eine halfte dieser Patrone fullt man mit Erde, die andere Halfte mit Pulvermehl, und bringt sie dann in die Bombe hinein. Bombe und Patrone muffen dergestalt proportionirt sein, daß die Patrone nicht über 1 bis 2 30ll vor der Bombe vorsteht.

Diagrand by Cannol

Brennt die Rakete etwa zu lange, so vermindert man die Sohe des Pulvermehls und vermehrt die der Erde um eben so viel; brennt die Rakete nicht lange genug, so vermehrt man die Sohe des Pulvers und vermindert die der Erde um gleich viel.

hat die Flamme, die aus diefer Bombenrakete hervorftromt, nicht Ausdehnung genug, so bringt man zu dem Pulvermehle & feis nes Gewichts fehr feines Pulver. hat die Flamme dagegen zu viel Ausdehnung, so substitut man bafur das gleiche Gewicht

Galpeter.

Die fo gemachte Bombe, beren Inneres leer ift, außer daß die Patrone gang durch fie hindurchgeht, wird mit der Sand von einer Couliffe gur andern quer über das Theater geschleubert. Der Effect ber Ratete barf nicht im Angesichte des Publicums endigen, weil

baburch bie Muffon vollig geftort murbe.

Die Bomben, welche plagen sollen, werden gang eben fo gemacht, nur besteht die Pappkugel aus mehreren Theilen, die mit kleinen Papierstreifen zusammengeleimt werden. Ghe biefes geschieht, bringt man in sie einen Kanonenschlag hinein, den man mit ber Nakete an der Stelle communicirt, wo das Pulvermehl aufhort und die Erdschicht anfängt.

### §. 155. Blubende Studfugeln.

Der Feuerwerker macht diese aus Wolle und Stopfhaaren, bie mit einem drahtenen Gerippe umgeben wird. hierauf überzieht man sie mit der Composition zu glubenden Rugeln, die mit etwas Branntwein ober Weinessig angeseuchtet ift, und lagt sie bann trocken werben.

hierauf bringt man fie in einen Feuertopf, ber felbst wieber in einem Morfer ober einer Feuerwerks - haubige fieht. Der Topf hat unten eine Kammer zur Aufnahme bes Aussiofes ber Rugel, wie im Artikel Morfer auseinandergesett ift. Folgendes sind die Werhaltniffe fur eine Rugel von 2 Boll Durchmesser, die in jedem andern Falle zur Regel dienen konnen.

Der Topf ift im Durchmeffer etwas großer, ale bie Rugel, bamit biese leicht hineingebe; er ift 3 Decimeter (11 Boll) lang.

Die Rammer im Topfe von halblugelformiger Geftalt hat 18 Linien innern Durchmeffer.

Der Ausstoß aus Kanonenpulvermehle wiegt 2 Quentchen. Man muß die Stopfhaare nicht zu stark zusummendruden, weil sonft ber die Rugel bebedende Teig springt. §. 156. Wall= und Schiffe = Ranonen.

Um eine Ballfanone barguftellen, fcneibet man ein bunnes rett in ber Form (Fig. 8. XXII.) aus; hinter baffelbe ftellt man nen Feuertopf (Fig. 9. XXII.), in welchen man einen Champignon it Pulvermehl bringt, und mahrend man die im Ungefichte bes ublifums liegende Ranone ju laden fcheint, nimmt Jemand un= meret hinter den Couliffen den Feuertopf fort, der abgebrannt , und ftellt dafur einen anbern gelabenen Topf bin.

Die Schiffstanonen werden eben fo gemacht, wie die Stud. tronen (6. 153.). Stellt bas Theater bas Innere eines Schif. bar, mas fehr felten fein mochte, fo macht man ben Lauf einer anone und ladet, wie (§. 153.) gelehrt ift.

§. 157. Brander und brennende Schiffe.

Um ben Effect eines Branbers barguftellen, muß man bor en Dingen die ihn reprafentirende Conftruction mit brei ober er Schichten dider Wasserfarbe überziehen, und dann den Brander it den paffenden Farben bemalen. Diefe erfte Buruftung fcutt n Apparat gegen die brennende Materie, und erhalt ihn berge= it, daß man fich beffen fehr oft bedienen fann. Muf gleiche Beife malt man die Segel, fowie überhaupt alles, mas fonft dem Feuer ht hinlanglich widerstehen mochte.

Dierauf garnirt man alles, mas im Feuer erfcheinen foll, mit erg ohne irgend eine weitere Difchung, und nachdem biefe verert find, tagt man eine Explosion vor fich geben, welche bas Sprinn der Pulverkammer barftellt. Sierauf muß bas Schiff ben igen ber Bufchauer entschwinden, eine Sache, wofur ber Mafchi-

nmeifter ju forgen bat (f. ben Artitel Explosionen).

Bas die brennenden Schiffe betrifft, fo nimmt man gu ber arftellung bes Effectes eines in Brand gerathenen Segels Pas r, mas bem Feuer etwas miberfteht, g. B. geleimtes Lofchpapier, ht aber etwa Tapetenpapier, welches zu schwer brennt. mt man Segel, und farbt biefe fcmach uber, wenn es nothig ift. en fo macht man es mit ben Flaggen u. f. w. hierauf garnirt in alle Tauwerke und Maften mit etwas Werg ober Sanf, und in thut, als murben glubende Rugeln in bas Schiff geworfen f. w., wenn biefes, jufolge einer Schlacht fich entgunden foll. achdem es mit Ranonen ausgeruftet ift, wenn es ein Kriegsschiff eftellen foll, bringt man in die Mitte ein Brett mit Stof : ober itenfeuern; biefes ftellt bie Pulverkammer bes Schiffes vor d giebt ben legten Effect bes Brandes. 9 (Feuerwerter.)

Man vergleiche in biefer Beziehung bie Artifel Stoffen Riammen und Erplofionen.

Man fann biefen Theil ber Feuerwerkstunft indeffen nicht manchen andern Studen vermehren, wozu die barzustellendm & genftande felbft bie Beranlaffung geben.

## §. 158. Gelbsteffect des Bliges.

Es giebt noch einen Effect, ber bisher nicht angewandt und beffen ich mich zuerst in bem Drama »Cagliostroc bebit habe. Es faut namlich eine Flamme vom himmel, welche bemfelben Augenblicke einen Baum entzundet oder einen Shein haufen in Brand fiedt u. f. w.

Man verfertigt zu bem Ende eine durchbrochene Rugel at Eisendrabt, und stedt quer durch eine Robre, durch welche ein Die oder ein Bindfaden geht; man umgiebt die Rugel mit Werg de gehecheltem Sanfe, ben man in Weingeist eintaucht, und zum biesen im Momente, wo man die Rugel fortschleubert, an, sie fann nieder und bleibt liegen, wohin sie fallt.

#### §. 159. Flammende Schwerter.

Es find dies Baffen fur bofe Geifter; ich habe fie bishn n im »Caftor« und im »befreiten Serufalem« angewendet gefche.

Man macht einen Degen aus Eifen - ober Weißblech, mi der nicht gelothet, fondern genietet wird. Man umgiebt ihn w einem Ende bis zum andern mit hanf ober Baumwolle, die mi in Weingeist taucht und dann anzundet.

Man muß diefe Schwerter am Sandgriffe mit einem brit Bleche verfeben, um die Sand des Degenführers gegen das Fill

bes Beingeiftes zu fchugen.

## Fünfter Abfchnitt. Kriegsfeuer.

§. 160.

Als ich im Jahre 1801 bie erste Auflage biefes Werkes herausgab. bachte ich nicht baran, baß 3 ober 4 Jahre später ein englischer Officier, Congreve, sich als seine eigene Erfindung eine Art von
Rafeten anmaßen wurde, bie er aus meinem Werke genommen
hatte, wovon ich seitdem von einem seiner Landsleute, in London,
bie feste Versicherung erhalten habe.

Man schreibt also biese Ersindung mit Unrecht bem Englander zu; die in meinem Werke angeführten und im 2ten Paragraph dieses Abschnittes beschriebenen Brandraketen sind die Stee eines Franzosen, dessen Name mir entfallen ift, eines Korsensahrers aus Bordeaur. Man wird sich hiervon überzeugen, wenn man den folgenden Paragraph liest, den ich so gelassen habe, wie er in der ersten Ausgabe stand, und wenn man damit die Berichte französischer und anderer Journale vergleicht, welche die Berhaltniffe und Bereitungsart der sogenannten Congreveschen Raketen angeben, die gang mit den meinigen übereinstimmen.

#### §. 161. Fliegende Brand = und Mordraketen.

Die fliegenden Brandraketen find ben gewöhnlichen fliegenden Raketen ahnlich, nur erhalten fie am Fuße und Ropfe einen Regel aus Eifenblech (15. XX.), in welchem fich mehrere Löcher befinden, burch welche die den Regel füllende Materie ihre Flamme verbreiten kann. Die Composition ist dieselbe, wie das Gemisch zum Bombenfüllen; sie wird jedoch gröber gestoßen, nicht gesieht und zur Halfte mit der Composition zu den weißen Lanzen gefüllt.

Diese Raketenart wird zum Anzunden feindlicher Schiffe ges braucht; fie fegen die Segel desselben in Brand, wenn sie diese treffen. Ich habe auf Eingebung eines Korsenfahrers von Bordeaux einen Bersuch mit diesen Raketen gemacht, und den genann-

ten Effect bemahrt gefunden.

Die Morbraketen werden eben fo gemacht, wie die gewöhnlichen fliegenden Raketen; fie haben keinen Topf und keine Kappe, fondern ftatt beffen ein piquenformiges Gifen, welches auf die Feinde fallt und diefe gefährlich angreift, ohne daß fie fich bagegen fchugen kon-

nen. Ihr Nugen besteht barin, daß man sie aus einem Berstede auf die doppelte Schufweite eines Gewehres schleudern kann. Man kann sich ihrer jedoch nur bei Landschlachten bedien i.

#### §. 162. Romifche Brandkergen.

Man schmelzt Stern. Composition bei einem schwachen Feur ohne Juthun von Flussigkeit in einem irbenen Tiegel. Sobald die Masse anfangt zu rauchen, nimmt man sie mit der möglichsten Geschwindigkeit vom Feuer, ohne sie jedoch umzurühren, denn dann wurde sie anfangen zu brennen und unlöschbar sein. Aus dieser nun stüssigion Masse formt man Sterne mit der Form (f. die römischen Kerzen §. 112. und die Sterne §. 114.). Die Sterne mussen in der Mitte durchbohrt werden, um einen Docht aufzunehmen, der bis zum Ausstoße reicht, damit sie sich andrennen. Bur Durchbohrung der Sterne bringt man an dem Ende a der Form (9. I.) eine eiserne Spige an (vergl. die römischen Kerzen).

Die Sterne muffen fehr ftark fein, und ber Ausstoß wird verboppelt, bamit sie eine große Schufweite bekommen und ben anguzundenden Gegenstand treffen. Die Patronen muffen, wenn nicht aus biderem, boch aus ftarkerem Papier gemacht werden.

Borgüglich angewendet werden sie gegen Schiffe. Man kann auch romische Mordkerzen machen, indem man flatt der Sterne Rugeln, wie Flintenkugeln, nimmt, die dann naturlich nicht durchbohrt zu sein brauchen, weil sie nicht aus brennbaren Stoffen be-

fteben.

#### §. 163. Mord = Ranonenschläge.

Man nimmt hierzu einen geköberten Kanonenschlag (4. XIX.), und befestigt an bem Dochte eine kleine, der Zündspule bei den Bomben ahnliche Rakete, sehr fest, dann durchbohrt man Flintenkugeln mit einem Bohrer und befestigt diese um den Kanonenschlag, den man in einen Teig aus Tischlerleim und spanischer Kreide taucht (ein Stuck Kreide auf 1½ Pfund Leim). Ist der Ueberzug getrochnet, so bringt man den Ausstoß an und communicit diesen mit der Zündspule, wie bei den Bomben; man wirft sie aus einem Morfer von nothigem Caliber (§. 120.).

Man bebient fich biefer Ranonenfchlage auch noch, inbem man Bomben bamit garnirt, und in biefem Falle bedurfen bie Ranonen-

fchlage feines Musftofes.

## §. 164. Brandbomben.

Man Schmelzt bagu: 1) brei Theile Schwefel, 2) einen Theil

Saumharz, 3) zwei Theile Salpeter, und 4) ein Bierteltheil Unichlitt; haben sich die vier Ingredienzien wohl mit einander verzischt, so nimmt man sie vom Feuer, und thut zwei Theile Pulermehl hinzu, bringt sie dann auf das Feuer zurud, damit sie icht gestehen, und taucht Werg hinein, womit man einen starten tanonenschlag überzieht. Dieser hat eine Zündspule, die lange enug brennt, damit sich die Composition vollständig entzünden ohne, während der Kanonenschlag oder die Bombe das Werg von em Mörser bis zu dem bestimmten Plake durchsliegt.

Das Feuer biefer Bomben ift unlofchbar; fallt eine auf ein Strohbach ober ein Schiff, so verbrennt fie biefe. Ueber bie Urt, vie ber Ausstoß angebracht wird, febe man ben Artitel ber Luft-

ind Mord = Ranonenfchlage.

#### §. 165. Kanonenlunte.

Fur biefe brauche ich nur auf (§. 48. und 49.) zu verweien, wo man alles Rothige findet.

#### §. 166. Ranonenlanzen.

Sie werben auf biefelbe Weise gelaben wie die Dienstlangen; jewöhnlich haben sie 11 Millimeter (5 Linien) innern Durchmeffer und find 33 Centimeter (1 Fuß) lang (siehe die Compositionstafel) und vergleiche (§. 63.).

## §. 167. Ranonen = Stoppine.

Sie ift ber Kober ober ber Docht, womit man das Feuer bem Pulver der Kanone mittheilt (f. §. 63.).

#### §. 168. Gemisch zum Bombenfullen.

Man bringt in einen Kessel, über maßigem Feuer 16 Theile Schwefel. Sind diese geschmolzen, so schwelzt man 4 Theile Salpeter hinzu, und rührt beibe Korper tuchtig durch einander. Dann thut man 4 Theile Pulvermehl, aber nicht auf einmal, sondern nach und nach hinzu. Ist die Masse wohl gemischt, so nimmt man sie vom Feuer, damit sie sich nicht entzünde. Zeht thut man noch Theile körniges Pulver nach, und läßt die Composition kalt mereben, indem man sie ausbreitet oder in ein anderes Gefäß schüttet.

Man kann auch noch 1 Theil Unschlitt und 4 Theil Terpenstinol gufeben und mit ben übrigen Stoffen gusammenschmelgen.

Ift die Composition did geworden, fo formt mandaraus einen einzigen Rorper und zerfchlägt diesen in Stude, den man dann in

Bomben fullt und in Stabte ober Balbungen wirft, um biefe ans jugunben.

## §. 169. Griechisches Feuer.

Die Erfindung bes Schiefpulvers brachte die Composition zu bem griechischen Feuer in Bergessenheit. So merkwurdig auch ber Bertust einer so wichtigen Ersindung sein mag, so liegt doch der Blaube sehr nahe, daß man sie nicht vergessen haben wurde, wenn man nicht dem Pulver eine hohere Gute beigelegt hatte, und daß beshalb wohl die Eigenschaften des griechischen Feuers übertrieben worden sind, vorzüglich da man, als man es von neuem wieder bereiten wollte, die Dosen der Materien oder vielleicht alle Materien selbst nicht wiedersinden konnte. Es soll Naphta, Schwesel, Pech, Jarz u. f. w. enthalten haben, und gegen Mitte des 7. Jahrhunderts von Callinicus aus Helicopolis in Syrien ersunden sein, der sich, der sich in einem Kriege gegen die Sarazenen, desselben mit solchem Glücke bediente, daß er deren sammtliche Schiffe verbrannte.

Undere fchreiben die Erfindung beffelben einem gemiffen Dar-

cus, im zweiten Sahrhundert, gu.

Mit Uebergehung aller der Spsteme, welche der Verlust dies seuers erzeugt hat, sowohl fur, als gegen, theile ich in der Compositionstafel eine Mischung mit, welche die Haupteigenschaft des griechischen Feuers besigt, daß sie nämlich im Wasser brennt. Uebrigens haben die Brandbomben, die Brandraketen u. f. w. dieselbe Eigenschaft. Die genannte Composition wird in eine Patrone oder sonst ein ähnliches Stuck geschlossen, um ihre ganze Wirkung zu haben.

(Siehe die Composition ju bem griechischen Feuer in ber

Compositionstafel.)

## §. 170. Sulferaketen.

Nach Ungabe ber verschiebenen Methoben, Furcht, Zerftderung und Tob zu verbreiten, beren Ungahl sich leicht fehr hatte vervielfachen laffen, ist es angenehm, hier noch eine Methobe mitzutheilen, wodurch ungahligen Menschen, benen bas Meer ber Aufenthaltsort ift. bas Leben gerettet werden kann.

Die haufigen Schiffbruche, die vorzüglich an den Ruften ftatefinden, und die haufigen Ungludefalle Einzelner, aus Unvorsichtigkeit oder Berzweiflung herbeigeführt, haben auf Mittel finnen laffen, deren Wirkung so viel als möglich zu verhindern. Bu dem Zwede hat mein Vater eine Art von fliegender Rakete ausgedacht, ind alle Schiffscapitaine murben mohl thun, fich bamit gu ver-

eben.

Diese Rakete, welche ich Sulferakete nenne, muß zum wenigsien 45 Millimeter (2 Boll) innern Durchmeffer haben. Ihr Stock ist ber Lange und Dide nach so stark, als sonft fur eine fakete von halb so großem Caliber. Un diesen Stock befestigt nan einen Faben von 9 Millimeter (4 Linien) Dide und 600 Reter (1800 Fuß) Lange, bindet bas andere Ende an das Schiff ind singend einen Gegenstand bes Ortes, wo man die Nakete berennt.

Fallt nun etwa Jemand ins Meer, so brennt man die Raete ab und richtet sie dergestalt auf ihn, daß er sich an den Faden esthalten könne. Die Rakete von dem genannten Caliber hat traft genug, den ganzen Faden fortzutragen, wenn man diesen aufwickelt, daß er nachher gar kein hinderniß sindet, der Raete zu solgen. hiernach kann man berechnen, auf welche Enternung man sich dieser Rakete bedienen kann. Eben so kann sie Rusten, hafen und Buchten angewendet werden, und nicht ur auf leichte und sichere Beise die Mannschaft, sondern auch die adung und die Trummer eines Schiffes, je nach der Anzahl der laketen, worüber man zu disponiren hat, retten.

Diefer lette Abfchnitt hatte noch um ein Bebeutenbes vernehrt werden konnen; wer genauere Belehrung über die Kriegseuer munfcht, sehe mein Berkuber die » Kriegs- Feuerwerkskunft«
ach. Ich schließe beghalb hier, mit der Bemerkung, daß man
och Manches, was in dem Werke selbst übergangen fein sollte, in

em Borterbuche finden wird.

# Tafel der Compositionen

nach ber Ordnung ber Paragraphen.

Erfte Composition.

Schiegpulver.

Galplter 12 Theile

Roble

2 -2 Schwefel

Man bebient fich bagu auch in mehreren Beughaufern Frankreiche folgender Composition:

Galpeter 75 Theile

Roble 15 -

Schwefel 9

Sweite Composition.

Stoppine ober Communicationelunte. (Siehe 6. 48.)

Dritte Composition.

Ranonenlunt e.

(Giebe §. 49.)

Bierte Composition. Uppretur fur ein Caliber unter 20 Millimeter innem

Durchmeffere ber Patrone. Pulvermehl 16 Theile

Roblenftaub 3

Fur 20 Millimeter Caliber und baruber.

Pulvermehl 16 Theile

Rohlenstaub 4 -

Bunfte Composition.

Brillant Dreh . Feuer fur ein Caliber unter 20 Dils limeter.

> Pulvermehl 16 Theile Stahlfeilicht \*) 3

Rur ein Caliber von 20 Millimeter und baruber.

Pulvermehl 16 Theile

Stahlfeilicht

<sup>\*)</sup> Die Große bes Feilichts richtet fic nach bem ju erhaltenben Brit. lantfeuer (vergl. fecfte Composition).

| Secfte Composition.                                            |
|----------------------------------------------------------------|
| Chinefifches Feuer fur ein Caliber unter 20 Mill               |
| meter.                                                         |
| Pulvermehl 16 Theile                                           |
| Salpeter 8 —                                                   |
| Feine Roble 3 -                                                |
| Schwefel 3 —                                                   |
| Berftogenes Gugeifen von ben zwei erften                       |
| Graben *)                                                      |
| Fur ein Caliber von 20 Millimetern und mehr.                   |
| Salpeter                                                       |
| Pulvermehl 16 -                                                |
| Roble 3 —                                                      |
| Schwefel 3 —                                                   |
| Gugmetall ber beiben letten Grabe 12 -                         |
| Siebente' Composition.                                         |
| Feftes Brillant-Feuer fur ein Caliber unter 2                  |
| Millimeter.                                                    |
| Pulvermehl 16 Theile                                           |
| Stahlfeilicht 4 —                                              |
| Ein zweites mit Jasminblumen fur Gansfuße und Rofen.           |
| Pulvermehl 16 Eheile Gestofenes Gufmetall vom erften Grabe 6 — |
| Gestoßenes Gufmetall vom erften Grabe 6 -                      |
| Uchte Composition.                                             |
| Fefte Sterne.                                                  |
| Salpeter 16 Theile                                             |
| Schwefel 4 —                                                   |
| Pulvermehl 4 —                                                 |
| Antimon 2 —                                                    |
| Eine zweite lebhaftere Composition.                            |
| Pulvermehl 12 Theile                                           |
| Salpeter 12 —                                                  |
| Schwefel 6 -                                                   |
| Antimon 1 —                                                    |

<sup>\*)</sup> Wie beim Beilicht muß man auch hier auswählen nach bem zu erhaltenben chinefiichen Beuer; ift es gewöhnliches, für ein Caliber unter 20 Millimeter, so kann man von brei Graben wehmen; soll bas Feuer ber Rakete boch in die hohe schoe follagen, so lagt man dos vom erften Grade fort, und nimmt dafür die beiben andern; hat man aber ein kleineres Caliber und ift das Feuer ber Rakete nicht hinreichend, um das gestoßene Metall zu entzünden, so läßt man das vom dweiten Grade fort (vergl. ben Artiket Eifenfeilicht).

```
Gine britte mit Farbe.
     Pulvermehl 16 Theile
     Schwefel 6 —
     Untimon 2
            Reunte Composition.
Beife Langen.
              16 Theile
     Galpeter
              8 -
   Schwefel
     Pulvermehl 4 -
Gine andere nicht fo lebhafte Composition.
     Salpeter 16 Theile 141.
              8
     Schwefel
     Pulvermehl 3
Eine andere weißblaue.
     Salpeter 16 Theile
     Schwefel .
               8 -
     Untimon
             Behnte Composition.
Gelbe Langen.
             16 Thette
     Galpeter
              8 -
     Untimon'
              Elfte Composition.
Belbe Langen.
               16 Theile
     Galpeter
     Pulvermehl 16
     Schwefel
               8
     Bernftein
Unbere mehr gelbere.
     Galpeter
              16 Theile
     Pulvermehl 16 -
     Schwefel 4
     Baumharz
     Bernftein
             3molfte Composition.
Grunliche Langen.
     Salpeter 16 Theile
     Schwefel
              6 -
     Untimon
               6
     Grunfpan.
```

|      | Dreigehnte Composition.                   |             |
|------|-------------------------------------------|-------------|
|      | Rothe Langen.                             |             |
|      | Salpeter 16 Theile                        |             |
|      | Pulvermehl 3 -                            |             |
|      | Sollandischen Rienruß 2 -                 |             |
|      | Beniger lebhafte.                         |             |
|      | Salpeter 16 Theile                        |             |
|      | Kohle 3 —                                 |             |
|      | Bernftein 3 -                             |             |
|      | herenmehl 3 -                             |             |
|      | Wiewshute Commentation                    |             |
|      | Biergehnte Composition. Dien ftlangen.    |             |
|      | Salpeter 16 Theile                        |             |
|      | Schwefel 9 —                              |             |
|      | Pulvermehl 4 —                            |             |
|      | Antimon 1 —                               |             |
|      | antimon 1 —                               |             |
|      | Funfzehnte Composition.                   |             |
|      | Farbige Seile.                            |             |
|      | Salpeter 6 Theile<br>Schwefel 48 —        |             |
|      | Schwefel 48 —                             |             |
|      | Antimon 3 —                               |             |
|      | Wachholberharz 3 —                        |             |
|      | Ueber ihre Unwendung f. S. 65.            |             |
|      | Sechzehnte Composition.                   |             |
|      | Bengalische Flamme.                       |             |
|      | Salpeter 48 Theile                        |             |
|      | Schwefel 14 —                             |             |
|      | Antimon 7                                 |             |
|      |                                           |             |
| ٠    | Siebzehnte Composition.                   |             |
|      | Gemeines Feuer für ein Caliber unter 20 D | illimeter.  |
|      | Pulvermehl 16 Theile                      |             |
|      | Mittelfohle 3 —                           |             |
|      | Fur ein Caliber uber 20 Millimeter.       |             |
|      | Pulvermehl 20 Theile                      |             |
|      | Mittelkohle 4 —                           |             |
| ***  | Ein anderes gemeines Strahlenfeuer für    | ein Caliber |
| nter | 20 Millimeter.                            | 16          |
|      | Pulvermehl 16 Theile                      |             |
|      | Mittel: Erdfohle 3 —                      |             |
|      |                                           |             |

```
Actzebnte Composition.
    Strahlenfeuer für ein Galiber unter 20 Millimeter.
          Dulvermehl 16 Theile
          Gelber Ganb 3 -
    Rur ein Caliber von 20 Millimeter und baruber.
          Dulvermehl 16 Theile
          Gelber Ganb 3 -
    Ein anderes gemischtes Strahlenfeuer fur ein Ca-
liber unter 20 Millimeter.
                      16 Theile
          Dulvermehl
                       1 .--
          Grofoble
          Gelber Sand 1 -
    Rur ein Caliber von 20 Millimeter und baruber.
          Pulvermehl 24 Theile Erbfohle 1
          Erdfohle '
          Gelber Sand 2 ---
                 Meunzehnte Composition.
    Bliegenbe Rateten fur ein Caliber unter 20 Millimeter.
          Galpeter
                   16 Theile
                     7 -- .
          Roble
                    4 —
          Schwefel
    Für ein Caliber von 20 und mehrere Millimeter.
          Salpeter 16 Theile
                     8 —
          Roble
                     4 -
          Schwefel
   Eine andere für ein Caliber über 40 Millimeter.
          Salpeter 16 Theile
                    9 —
          Roble
          Schwefel
                     4 -
                 Bwanzigfte Composition.
    Sliegenbe Rafeten mit Brillantfeuer fur ein
Caliber unter 20 Millimeter.
          Salpeter . . . . . . 16 Theile
          Stoble . . . . . . 8 -
          Schwefel . . . . . 4
          Stahlfeilicht erften Grabes 3 -
    Für ein Caliber von 20 Millimeter und barüber.
          Salpeter . . . . 16 Theile
```

| Kohle 6 Theile                                      |
|-----------------------------------------------------|
| Schwefel 4 —                                        |
| Stahlfeilicht erften Grabes 4 -                     |
| Einundzwanzigste Composition.                       |
| Sliegende Rateten mit dinefifdem Feuer fur ein      |
| Caliber unter 20 Millimeter.                        |
| Salpeter 16 Theile                                  |
| Roble 4 —                                           |
| Schwefel 3 —                                        |
| Gugmetall erften Grades 3 -                         |
| Fur ein Caliber von 20 Dillimeter und baruber.      |
| Salpeter 16 Theile                                  |
| Roble 5 -                                           |
| Schwefel 3 —                                        |
| Silemerall imeiren Orabeb 4                         |
| Fur ein Caliber uber 40 Millimeter.                 |
| Salpeter 16 Theile                                  |
| Schwessel 4                                         |
| Roble 6 —                                           |
| Gußmetall erften und zweiten Grabes 5 -             |
| Submerant erfren and America States                 |
| 3weiundzwanzigfte Composition.                      |
| Zafelrafeten in gemeinem Feuer fur ein Caliber      |
| unter 20 Millimeter.                                |
| Salpeter 16 Theile                                  |
| Roble 6 -                                           |
| Schwefel 4 —                                        |
| Fur ein Caliber von 20 und mehrere Millimeter.      |
| Salpeter 16 Theile                                  |
| Roble 7 —                                           |
| Schwefel 4 —                                        |
|                                                     |
| Drefundzwanzigste Composition.                      |
| Tafelraketen in Brillantfeuer für ein Caliber unter |
| 20 Millimeter.                                      |
| Pulvermehl 16 Theile                                |
| Stahlfeilicht zweiten Grabes 6 -                    |
| Fur ein Caliber von 20 Millimeter und baruber.      |
| Pulvermehl 16 Theile                                |
| Stahlfeilicht aller brei Grade . 7 —                |
|                                                     |

Bierundzwanzigfte Compofition. Tafelrateten in dinefifdem Feuer fur ein Co liber unter 20 Millimeter. . . 16 Theile Salpeter . . Roble . . 4 Schwefel . . Gufmerall ber beiben erften Grabe 6 -Rur ein Caliber von 20 Millimetern und barüber. Salpeter . . . . : 16 Theile Roble . : 4 -Schwefel . Gugmetall aller bret Grabe 7 Rur ein Caliber über 40 Dillimeter. . 16 Theile Salpeter . Roble . . 5 Schwefel . Gugmetall zweiten und britten Grabes 8 Funfundzwanzigfte Composition. Grunes Feuer fur Palmbaume. Ernftallifirter Grunfpan 4 Theile Rupfervitriol . . . 2 . 1 Ummoniatfals . . NB. Diefe Composition muß gerpulvert und mit Alfohd angefeuchtet merben (f. 6. 59.). Sedeundzwanzigfte Compofition. Blaufeuer fur Rateten. Salpeter 16 Theile Schwefel . 8 -Pulvermehl 8 -Binf 32 Gine andere. Galpeter 7 Theile Pulvermehl 4 -Schwefel . 2 -12 Binf Siebenundzwanzigfte Composition. Blaufeuer fur Langen. Salpeter . . . 16 Theile Spiefglas . . 8 -

Gehr feiner Bint 4 -

| Achtundzwanzigste Composition.                                   |
|------------------------------------------------------------------|
| Chinefifche Bundholzer.                                          |
| Salpeter 16 Theile                                               |
| Schwefel 1 —                                                     |
| Roble 1 —                                                        |
| Feines Gugmetall 5 -                                             |
| Reunundzwanzigfte Composition.                                   |
| Chinefifder Teig.                                                |
| Schwefel 16 Theile                                               |
| Salpeter 4 —                                                     |
| Pulvermehl 12 -                                                  |
| Kampher 1 —                                                      |
| Leinol 1 -                                                       |
| NB. hieraus wird ein Teig gemacht, ben man mit etwas             |
| Branntwein und Del anfeuchtet; bann fcneibet man baraus          |
| fleine Guben und lagt biefe trodnen, wie bie Sterne fur bie Bom= |
| ben oder romifchen Rergen u. f. m.                               |
| Dreifigfte Compofition.                                          |
| Teig zum Uebergieben der Leuchtfugeln in wei-                    |
| Ber Farbe.                                                       |
| Salpeter 16 Theile                                               |
| Schwefel 8 -                                                     |
| Pulvermehl. 6 -                                                  |
| In meifer, ins himmetblaue giebenber Karbe.                      |
| Salpeter 16 Theile Schwefel 8 —                                  |
| Schwefel 8 —                                                     |
| Spiefiglas 4 —                                                   |
| Pulvermehl 2 -                                                   |
| In gelber Farbe.                                                 |
| Salpeter 16 Theile                                               |
| Schwefel 7 — Braunharz 2 —                                       |
| Braunharz 2 —                                                    |
| Berenmehl 1 -                                                    |
| Ginunbbreißigfte Composition.                                    |
| Sterne ber romifchen Rergen fur ein Caliber unter                |
| 20 Millimeter.                                                   |
| Salpeter 16 Theile                                               |
| Schwefel 7 —                                                     |
| Pulvermehl 5 -                                                   |
| Fur ein Caliber über 20 Millimeter.                              |
| Salpeter 16 Theile                                               |
|                                                                  |

```
Schwefel 8 Theile
         Bmeiunbbreifigfte Composition.
    Romifche Rergen-fur ein Caliber unter 20 Millimeter.
         Salpeter 16 Theile . . . .
         Roble 6 -
         Schwefel 3 —
    Für ein Caliber unter 20 Millimeter und barüber.
         Salpeter 16 Theile
         Roble 8 —
         Schwefel 6 -
             Dreiunbbreifigfte Compofition.
    Brillant. Strahlfeuer fur ein Caliber unter 20 Dil-
limeter.
limeter. . . . . . . . . . . 16 Theile
Shire is j. Pulvermehl . . . . . . 16 :--:
         Roble . . . . . . 1
         Schwefel . . . . . 2
Stahlfeilicht erften Grabes 5 ; -
    Fur ein Caliber von 20 und mehrere Dillimeter.
         Pulvermehl . . . . . . . 12 Theile
         Salpeter . . . . . . 16 -
         Schwefel . . . . 3 . -
         Feine Roble . . . . 2 -
         Stahlfeilicht breier Grabe . 6 -
             Bierunbbreifigfte Composition.
    Chinefifches Feuer fur ein Caliber unter 20 Millim.
         Salpeter . . . . . . 16 Theile
         Feine Roble . . . . 2 -
         Gugmetall erften Grabes . . 6
   Rur ein Caliber über 20 Millimeter.
         Salpeter . . . . . . 16 Theile
         Beine Roble . . . . . . . . . . . . . 3 , -, ;
CARREST TO
         Schwefel . . . . . . . 4 — Pulvermehl . . . . . . . . 12 —
         Sugmetall ber erften zwei Grabe 12
             Funfunbbreißigfte Composition.
   Beife Sterne jur Garnitur ber Bomben, fliegen=
ben Rafeten u. f. m.
```

| Salpeter 16 Theile                           |
|----------------------------------------------|
| Schwefel 8 —                                 |
| Pulvermehl 3 —                               |
| Gine zweite lebhaftere Composition :         |
| Salpeter 16 Theile                           |
| Schwefel 7 —                                 |
| Pulvermehl 4 —                               |
| Sechaundbreißigfte Composition.              |
| Sterne zum Golbregen.                        |
| Salpeter 16 Theile                           |
| Schwefel 10 —                                |
| Rohlenstaub 4                                |
| Pulvermehl 16 -                              |
| Sollandifcher Rienruß 2 -                    |
| Gelbere Sterne.                              |
| Salpeter 16 Theile                           |
| Schwefel 8 —                                 |
| Schwefel 8 — Rohlenstaub 2 —                 |
| Pulvermehl 8 —                               |
| Sollandischer Rienruß 2 -                    |
| Siebenunbbreißigfte Composition              |
| Serpentofen, Schwarmer und Schwarmermaffe.   |
| Salpeter 16 Theile                           |
| Mittelkohle 6 —                              |
| Schwefel 2 —                                 |
| Pulvermehl 4 -                               |
| Eine zweite lebhaftere Composition.          |
| Salpeter 16 Theile                           |
| Mittelkohle 5 —                              |
| Schwefel 2 —                                 |
| Pulvermehl 6 -                               |
| Achtunbbreißigfte Composition.               |
| Brillantfeuer fur Schwarmer und Gerpentofen. |
| Salpeter 16 Theile                           |
| Rohlenstaub 2 —<br>Pulvermehl 4 —            |
|                                              |
| Schwefel 4 -                                 |
| Stahlfeilicht ersten Grades 6 —              |
| Reununbbreifigfte Compofition.               |
| Granaten.                                    |
| Salpeter 16 Theile                           |
| Feuerwerter.) 10                             |
|                                              |

|         | Pulvermehl                |        |       |       | e     |       |      |   |    |
|---------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---|----|
|         | Schwefel                  | 9      | -     | _     |       |       |      |   |    |
|         | Rampher                   | 6      | -     | _     |       |       |      |   |    |
|         | Leinol                    | 1      | -     | _     |       |       |      |   |    |
|         | <b>B</b> i                | erzig  | fte ( | Jom   | pofit | ion.  |      |   |    |
| Mag     | ifcher Feue               | rre    | aer   | 1.    |       |       |      |   |    |
|         | Salpeter .                |        |       |       |       |       |      |   | 8  |
|         | Pulvermehl                |        |       |       |       |       |      |   | 16 |
|         | Feine Roble               |        | •     |       |       | ·     |      | Ĭ | 2  |
|         | Schwefel .                |        | i     | i     |       | Ċ     | Ĭ    | Ĭ | 3  |
|         | Gugmetall !               |        |       |       |       | Gira  | the  | Ĭ | 10 |
|         | Einun                     |        |       |       |       |       |      | • |    |
| Four    | rregen bei                |        |       |       |       |       |      |   |    |
| 0       |                           |        |       |       |       |       |      |   |    |
|         | Salpeter . Pulvermehl     | •      | •     | •     | 10    | 21)   | -    |   |    |
|         | Roble britter             | . Cit. | 254   |       | 9     |       | _    |   |    |
|         | Schwefel .                |        |       |       |       |       | _    |   |    |
|         | Guitelet.                 | •      | •     |       | 2     | -     | _    |   |    |
|         | Erdfohle .                |        | •     |       |       | -     | -    |   |    |
| e       | 3meiur                    |        |       |       |       | popu  | ion. |   |    |
| 910     | g: und Dut                |        |       |       |       | Or.   | .:   |   |    |
|         | Salpeter .                | a.     |       | . •   | 10    | 起的    | ene  |   |    |
|         | Roble britter             |        |       |       |       | -     |      |   |    |
|         | Schwefel .                |        |       |       |       |       | _    |   |    |
| m       | Dreiu                     | ibvie  | rjig  | fte ( | Tom:  | polit | ion. |   |    |
| ગાદ વ છ | ische Stoff<br>Salpeter . | eu     | er.   |       |       | 10    | ~    |   |    |
|         | Salpeter .                | •      | •     | •     | •     | 16    | Th   |   | e  |
|         | Pulvermehl                | •      | ٠     | •     | •     | 10    |      | _ |    |
|         | Mittelkohle               |        | •     |       |       | 4     | -    | - |    |
|         | Schwefel .                | ٠      | ٠     |       |       | 3     | -    |   |    |
|         | Gupmetall                 | erite  | n (   | Sra   | des   | 6     | -    |   |    |
|         | Berenmehl                 |        |       | ٠     | ٠     | 2     |      | _ |    |
|         | Feine Erdfo               | hle    | ٠     | •     | •     | 2     |      | - |    |
| Gine (  | andere.                   |        |       |       |       |       |      |   |    |
|         | Pulvermehl                |        | ٠     | 16    | Th    | eile  |      |   |    |
|         | Galpeter .                |        |       | 14    | -     | -     |      |   |    |
|         | Feines Guß                | met    | all   | 7     | -     | _     |      |   |    |
|         | Schwefel .                |        |       |       |       | _     |      |   |    |
|         |                           |        | ٠     | 6     | _     | _     |      |   |    |
|         | Bierun                    |        |       |       |       | ofiti | on.  |   |    |
| Gluh    | enbe Rugel                |        |       |       |       |       |      |   |    |
| ,       | Salpeter                  |        |       |       |       |       | •    |   |    |
|         | - 11.4                    | ~~     |       |       |       |       |      |   |    |

Theile

| -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwefel 8 Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pulvermehl 8 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rienruß 1 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funfundvierzigfte Composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bombenfüllung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salpeter 4 Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwefel 16 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pulvermehl 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rorniges Pulver 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gedeundvierzigfte Composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Griechisches Feuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salpeter 16 Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwefel 8 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Naphtha 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Siebenundvierzigste Composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Branbbomben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwefel 15 Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Baumbarz 3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Salpeter 6 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Talg 1 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pulvermehl 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kampher 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uchtunbvierzigfte Composition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seeleuchtfeuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salpeter 15 Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schwefel 10 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spießglas 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kampher 2 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| adiri - Professional Colonia de Colonia Coloni |
| Se a ch t r a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nachtrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| einige Mittheilungen über Die perschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

och einige Mittheilungen über die verschiebenen farbigen Flammen, Lanzen und Leuchtkugeln.

| A. Flamr         | nen. |        |                | Blau. |        |
|------------------|------|--------|----------------|-------|--------|
| a) Roth          |      |        | Salpeter       | 32    | Theile |
| rontian. nitric. | 24   | Theile | Untimon        | 16    |        |
| diwefel          | 3    | _      | Bint, febr fei | n 8   |        |
| oble, fein       | 1    |        |                | Grun. |        |
| ali oxym.        | 5    | _      | Barnt          |       | Theile |

| Schwefel              | 5 The   | ile   c) G       | elb.       |  |  |
|-----------------------|---------|------------------|------------|--|--|
| Kali oxymur.          | 5 -     | - Strontian      | 16 Theile  |  |  |
| d) Gelb (fehr         | (chon). | Schwefel         | 10 -       |  |  |
| Ratron, falpeterf.    | 24 The  | ile Pulver       | 16 -       |  |  |
| Schwefel              | 6 -     | Roble            | 4 —        |  |  |
| Roble, fein-          | 1 -     | - Bernftein      | $^2$ -     |  |  |
| Untimon               | 8 -     | -                |            |  |  |
| B. Leuchtet           | aeln.   | C. 2             | C. Langen. |  |  |
| a) Roth               | •       | a) 9             | a) Roth.   |  |  |
| Salpeter              | 16 The  | ile Strontian    | 24 Theile  |  |  |
| Schwefel              | 8 -     | - Schwefel       | 4 -        |  |  |
| Pulver                | 5 -     | - Roble          | 1 -        |  |  |
| Colophonium           | 2 -     | - Kali oxym.     | 4 —        |  |  |
| Spiefglang<br>b) Gran | 2 -     | ь) б             | selb.      |  |  |
| Barnt B) Grun         | 20 Th   | ile Salpeter     | 18 Theile  |  |  |
| Schwefel              | 5 -     | - Schwefel       | 6 -        |  |  |
| Kali oxym.            | 9 -     | - Matron, fohlen |            |  |  |
|                       |         |                  |            |  |  |

Die Sauptbedingung bei ber Anfertigung biefer Maffen ift bie feine Reibung und forgfaltige Mifchung sammtlicher Species; nur wenn dies geschieht, ist eine schone Flamme zu erwarten. Bu bemerken ist noch, daß das Kali oxym., welches sich in einigen Massen befindet, vor der Reibung mit etwas Spiritus, um Explo-

fion gu vermeiben, angufeuchten ift.

Um Leuchtlugeln zu bereiten, bediene man sich des Eiweiße, von bem fo viel zu oben genannten Massen gerührt wird, die sich bequem Rugeln daraus formen lassen. Diese Rugeln werken dann in Mehlpulver sorgfältig umgewendet und im Schatten zer trocknet. Das Eiweiß verdient deshalb den Borzug vor Gummi und Leim, weil es den Rugeln eine gleichmäßigere Consistenz und ein angenehmeres Feuer giebt.

## Wörterbuch

ober

Erklarung mehrerer in diesem Werke vorkommender, venig gebräuchlicher Kunstausbrücke aus der Physik, Shemie, Geometrie, Feuerwerkskunst, Baukunst u. s. w.

Borerinnerung. Es ist hier nicht immer bie allgemeine Bebeutung ber Ausbrude angegeben, sonbern nur eine einfache und befonbere Erklarung, um benen zu halfe zu kommen, welchen biese Ausbrude sonst unverständlich sein möchten. Die im Mörterbuche nicht vorkommenden Ausbrude sind hinlänglich im Texte selbst erklart. In der deutschen Bearbeitung find, um das Werk für Sebermann verständlich zu machen, alle zu weit liegenden und dunkeln Kunstausbruche möglicht vermieden.

Ab formen (Feuerwerkskunst) heißt alles das, was aus Pappe, Dapier und Rieister gebildet ist. So sagt man: Patronen aller let formen; und die Form ist hier der Rollstock zu den sliegenden Raketen.

Abgefürgt, f. Regel.

Abforbiren (Chemie) ist eine Art von Bernichtung; so. B. ist bei ber Kohle die Flamme absorbirt ober im Zustande der ibsorption. Doch nimmt man hausig auch das Absorbiren für Berschlucken, i. B. ber Schwamm absorbirt das Wasser.

Abvierung (Zimmerkunst), einem Rorper eine folde Gestalt jeben, bag sie im Querdurchschnitt ein Quabrat ist; so z. B. inen Balken vierkantig behauen. Daher benn auch ber Ausstruck: ber Balken hat einen Fuß im Gevierte; b. h. sein Querspurchschnitt ist ein Quabrat von einem Fuße.

Aerometer (Physit), ein Instrument zum Ubwagen von flufffakeiten, wie bie Branntweinproben, Salsproben u. f. w.

Aggregation (Chemie), die vollkommene Berbindung ber inzelnen Theile, woraus ein Korper besteht.

Uigremore nennen einige frangofische Feuerwerker auch jebt noch haufig ben Roblenftaub.

Alcali (Chemie) heißen alle Salze, welche bie Eigenschaft

ber Absorption besigen. Sie zerfallen in zwei Abtheilungen, feste und fluchtige Alkalis; die erstern haben keinen, die zweiten einen sehr durchdringenden Geruch. Die festen Alkalis erhalt man durch Austaugen der Aschen vegetabilischer Substanzen; die fluchtigen vorzugsweise durch Zersehung thierischer Stoffe und durch Faulnis.

Alaun (Chemte), besteht aus Schwefelfaure und reiner Thonerbe (Aluminium). Die reine Thonerbe ist die Grundlage aller Thonarten. Die Schwefelsaure heißt sonst auch Bitriolfaure.

Ungel (Schlofferei), haufig gleichbedeutend mit Saken; bezeichnet ein Stud Gifen gum Festhalten eines Werkzeuges ober Instrumentes. Fig. 6. XVIII. ift e bie Ungel bes Dornes.

Appretur (Feuerwerkerei), Buruftung. Gine Patrone appretiren heißt: fie mit ber Buruftungecomposition verseben. (f. Ta-

fel ber Compositionen.)

Nequator (aus ber Aftronomie genommen). Wird auch häufig angewendet zur Bezeichnung einer um eine Rugel durch ihren größten Durchmeffer gelegten Linie, welche also die Rugel in zwei gleiche Theile theilt, weßhalb fie den Namen Nequator oder Gleicher erhalten hat.

Arfenik (Chemie), ein Halbmetall, welches man am haufigften in Berbindung mit andern Metallen findet. Er ist ein sehr starkes Gift und man hat sich bei bessen Anwendung wohl vorzu-

feben.

Utmosphare (Aftronomie und Physit) bebeutet bie gefammte, unfere Erbe ober irgend einen andern Welteberer umgebende Luftmasse. Daher atmospharisches Phanomen eine Erfcheinung ift, die in unserm Luftkreise por fich geht.

Attite (Baufunft), ber Theil, ber auf bem Gebalte einer

Saulenordnung ruht. (f. Fig. 2. IX. a.)

Auflofung und Auflofungemittel (Chemie), Berles gung eines Korpers in seine Theile, gemeiniglich durch irgend eine Bluffigkeit. Leptere heißt das Auflofungemittel. Go z. B. ift Waffer das Auflofungemittel bes Salzes, Scheibewaffer und Konigswaffer das Auflofungemittel der Metalle.

Muffteigung (Aftronomie und Phyfit), Die Beitdauer, in welcher ein Gegenstand, z. B. ein Luftballon, fich in Die Bobe bebt. Daber g. B.: Diese Rakete hat zwanzig Minuten Aufsteigung.

Mustaugen (Chemie). Mus einem Gegenstande Die ichteis migen, harzigen und laugigen Theile herausziehen. Daher Mustaugemafchine, womit man Bretter burch Dampfe auslaugt, um ihr Erodenwerden zu befordern. Ausschneiben, aus einem Dinge einige Theile fortnehmen ind andere stehen lassen, um ihm eine gewisse Form zu geben, die nan gewöhnlich nach einem Modelle bestimmt. Der Urt sind die Soupirungen und Transparenten in der Keuerwerkskunft.

Mus ft of (Feuerwertstunft) heißt die Pulvermenge, welche nan unter die Bomben, in die Morfer, Feuertopfe u. f. w. bringt, ind welche, wie die Pulverladung einer Flinte, den vor ihr befind-

ichen Gegenstand forttreibt.

Ure (Geometrie und Physit) ift ber Gegenstand, um welche id eine Scheibe, eine Kugel, Rad u. f. w. breht; fo g. B. Rad.

ire, ber in der Nabe befindliche Theil.

Ballaft (Physie) nennt man irgend eine gewichtige Maffe, velche man am untern Theile irgend eines Korpers anbringt, um biesen im Lothe zu erhalten. So der Ballaft, womit man die Schiffe ober die Gondel eines Luftballons fullt.

Base (Chemie), ber aus der Zerlegung eines Körpers sich ergebende Grundstoff; z. B. die Asche ist die Base des Holzes. Geometrie und Baukunst.) Der unterste Theil eines Körpers; Jaher die Base einer Saule, der unter dem Schafte befindliche Theil.

Beballaften, mit Ballaft verfehen, f. biefen Urt. Beuchen, fo viel als austaugen, f. biefen Urt.

Bewegung smittel (Phyfit), bas, was einen Korper in Bewegung fest. Go z. B. find die horizontal angebrachten Rafeten an einem Tafelrande die Bewegungsmittel ober die bewegenben Krafte.

Bewegliche Stude (Feuerwerkerei), alle die Gegenftande, bie nicht fest auf einer und berfelben Stelle bleiben, und vorzüglich bie, welche sich um eine Ure ober auf einem Zapfen breben.

Blafebalg (Feuerwerkstunft). Bergl. Fadel und f. 6. 148. Bleiglatte (Metallurgie), oppbirtes Blei. Der Schaum, den man beim Guffe von Blei oben auf bem gefchmolzenen Blei erhalt, ift foldes Bleioryd, ober Blei in Berbindung mit Sauerstoff.

Boben ftu d, Schwanzschraube (Feuerwertstunft), nennt man bas Ende einer Patrone ober eines Schiefrohres, was der Erplosion widerstehen muß. So z. B. sist das Bundloch bei einer Flinte oder Kanoneunmittelbar über der Schwanzschraube. Eine Patrone mit dem Bodenstude versehen, heißt sie unten mit Thon fullen.

Boller (Feuerwerkerei), eine Art kleiner Kanonen aus Gusmetall oder Rupfer (Fig. 12. XXII.). Sie dienen fehr häufig zur Ankundigung eines Feuerwerkes. Man labet sie wie eine Flinte; nur bringt man ftatt ber Rugel einen Papierpfropfen, Gagefpane ober Rleie hinein, niemals harte Gegenftanbe, weil die Boller fonft leicht fpringen tonnten.

Bolgen (Bautunft), fleine runde eiferne Stangen, gewohn.

lich mit einer Schraube an bem einen Ende. (f. Zaf. XIII.)

Branber find Schiffe, Die, angegundet, gwifden feindliche Schiffe laufen, um diefe in die Luft gu fprengen.

Brennbare Rorper find folche, die fich entzunden laffen. Buch fen (Feuerwerkerei), weißblechene ober fupferne Ringe,

bie an die Raben ber pprifchen Stude gefett merben, um Die Communication ju fchuben.

Bufchel (Fenerwerkerei) find im Allgemeinen alle bie Barben, welche man in Feuertopfe bringt, um eine Bergogerung bes Effectes zu bewirken. Defhalb heißt auch ein folder Topf mobi ein Bufcheltopf.

Capacitat (Geometrie) nennt man bie Große bes Inhaltes, ben ein Gefag faffen tann; fo hat alfo ein fleineres Gefag meniger

Capacitat als ein großeres.

Cauftifch nennt man einen Rorper von agenben, brennenben Eigenschaften; baber auch Caufticitat fur Megfraft gebraucht mirb.

Centimeter, ber hunbertfte Theil eines Meters ober ber

gehnte Theil eines Decimeters.

Citronenfarbig, mas bie gelbe Farbe einer Citrone bat. Cobafion (Phyfit), eine Urt von Bermandtichaft ber Ror per, wodurch die Theile beffelben jufammenhalten. Braucht man 3. B. zwanzig Pfund Rraft, um die Theile eines Rorpers zu tremnen, fo fagt man: ber Rorper cobarirt mit zwanzig Pfunden Rraft.

Compact (Phyfit), ein bichter Rorper, ber wenig Poren und

viel Gewicht hat.

Composition, die Busammenmischung mehrerer Substangen gu einer einzigen Difchung.

Concret heißt mitunter ein Rorper, ber aus bem fluffigen

Buftanbe in ben feften übergegangen ift.

Condenfiren (Phyfit), verdichten burch eine gufammen: brudenbe Rraft. Je fefter man g. B. einen Soneeball gufam:

menpreft, befto condensirter ift er.

Corrobiren (Chemie) fagt man von Metallen, bie von Fluffigfeiten angegriffen werden; fo g. B. corrobirt bas Baffer bas Gifen burch Roften; ber Beineffig bat die Corrofiveigenfchaft in Bezug auf Rupfer.

Coupirung (Feuerwerkerei). Coupirte Studenennt man bie, wo das Feuer burch fortgeschnittene Theile durchscheint, f. ben

Urt. Musschneiben.

Rryftallifation (Chemie) helft ber Uebergang eines fluffigen Rorpers in ben festen, wenn biefer sich selbst überlaffen ist. Der Rorper nimmt babei sehr schöne und regelmäßige Formen an, welche man Arnstalle nennt.

Cubus (Geometrie), Burfel, ein Rorper, ber von 6 Qua-

braten umschloffen ift.

Cylinder (Phyfit und Geometrie), ein langlicher und runder Rorper mit zwei gleichen Rreisgrundflachen.

Decimeter, ber gehnte Theil eines Meter.

Deflagriren (Chemie) heißt der Borgang eines Rorpers,

woburch fich biefer entjundet und bann betonirt.

Defonciren sagt man von einer Rakete, wenn sie abbrennt, ehe die nothige Zeit verflossen ift, d. h. wenn sie sich leett und gang in einem Augenblicke abbrennt, gerade als ware sie gesprungen. Dies geschieht, wenn die Composition nicht fest genug in der Rakete zurückgehalten wird und sich durch ihre eigene Kraft ausstößt. Häusig sindet dieses statt bei fliegenden Raketen, deren massiver Theil nicht die genug ist.

Delphin (Feuerwerkstunft). So heißt eine Art Bafferfeuerstud, welches, auf bas Baffer geworfen, barin ein und wieber auftaucht, ungefahr wie die Delphine bes Meeres. Es heißt

fonft auch Rnieratete.

Denfitat (Phyfit), ber größere ober geringere Grad von Dichtigkeit eines Rorpers. Ein bichter Rorper ift mit einem compacten gleichbedeutenb.

Deto niren (Phyfit), das durch bie plogliche Entflammung eines leicht brennlichen Rorpers hervorgebrachte Losplagen. Go

3. 23. betonirt bas Pulver mit Gefrach.

Diagonale (Geometrie), eine aus ben beiben entgegenges fetten Eden eines Quabrate gezogene gerabe Linie. (ab Fig. 9. XXIII.)

Diameter (Geometrie), Durchmeffer eines Rreifes ober einer Rugel, ift eine burch ben Mittelpunkt gehende und beiderfeits in dem Umfange endigende gerade Linie (ab Fig. 1. XXIII.).

Dilatation (Phyfie), bie Wirkung eines Rorpers, woburch er fich ausbehnt. Go & B. bilatirt ober verdunnt fich bie Luft, je weiter fie fich von ber Dberflache ber Erbe entfernt.

Dode (Feuerwerterei und Drechelerei). Der Feuerwerter

nennt die holzernen Stabe, worüber er bas Papier ober die Pappe formt, Doden ober Formen. Der Drechster bezeichnet bamit ein cylindrisches Stud, welches er zwischen die Stifte und den abzusbrehenden Gegenstand bringt.

Doppelraketen nennt man eine Bereinigung von mehre.

ren Rateten, wie fie §. 101. befchrieben ift.

Dorn ift im Terte felbft unter bem Artifel fliegende Rafete

ausführlich befchrieben.

Drache ober Schnurfeuer nennt man die Rafete, welche §. 106. beschrieben ift. Will man sich seiner zum Forttragen des Feuers nach einem entfernten Gegenstande bedienen, so hat man auf seine Berfertigung die größte Sorgsalt zu wenden. Wendet man nicht alle mögliche Borsicht an, so wird sich der, der ihn anzundet, verbrennen; deshalb muß dieser so stehen, daß die Rakete nicht gegen ihn ausmunden kann. Man kann hier nicht vorsichtig genug sein.

Drehfpane find die feinen Golg. oder anderen Theile, die

ber Drechster von bem ju formenden Stud abbreht.

Durchfchnitt (Geometrie), berjenige Punkt, mo zwei ge-

rade Linien fich treffen, g. B. ber Punkt e (Fig. 4. VI.).

Efflorescenz (Physit) ift eine leichte Substanz von weniger Consistenz, die von einem viel dichtern Korper erzeugt wird, und zwar von diesem in die Sohe steigt und sich uber deffen Oberflache bildet; man nennt dieses die Blume des Korpers, z. B. Schwefelblume. So durfte man den Grunfpan eine Efflorenz des Aupfers u. f. w. nennen.

Einfache Korper (Chemie), bie letten Korpertheile, worin fich ein Korper zerlegen läßt und bie fur uns weiter nicht zerlegt werben konnen; babin gehoren g. B. die wirklichen Metalle.

Erbpech (Naturgefchichte) ift eine fette entzündliche Erbart, welche die Bulfane verbreiten. Gift fehr haufig am todten Meere.

Etamin heißt ein fehr feines und flares Beug aus Leinen

ober Seide; es wird fonft auch Siebtuch genannt.

Ercentrisch (Geometrie). Rreise sind ercentrisch, wenn sie nicht baffelbe Centrum haben und so zu sagen parallel sind. Ercentricität bezeichnet den Abstand ber Mittelpunkte zweier ercentrischer Rreise.

Erplofion (Physik), das heftige Losplagen von lebhafi brennenden Materien, wie z. B. das Losplagen des Schiefpulvere,

menn es entgundet wird.

District by Google

Erten fiv (Phyfif) nennt man einen Rorper, ber bie Gigen-

fchaft hat, fich auszudehnen, wie g. B. die Luft.

Fadel. Flambeau (Feuerwerkskunft), ein Instrument, was die Wirkung eines Blasebalgs hat. So werden sie den Furien auf dem Theater in die Sande gegeben, wo man sich der Blasebalge nur hinter den Coulissen bedienen kann (f. die Theaterfeuerwerke.).

Falfche Kappe, eine Urt von Rappe, welche man ben flies genben Rafeten auf ben Ropf fest (f. S. 99. italienische Rafeten

und §. 102.).

Falz (Tischlerei) heißt ber Einschnitt, ber im Holze entsieht, wenn ber Nuthobel barüber weggegangen ift. In ben Falz paßt bie Zunge. Um häufigsten bedient man sich bes Falzhobels zur Berbindung zweier Bretter, wo nachher die Zunge in den Falz geleimt wird.

Feuerregen (Feuerwerferei), f. §. 147.

Feuertopfe ober Ratetentopfe, f. 6. 110.

Feuertrager (Feuerwerkerei), auch Lauffeuer, Leitsfeuer und Bunbruthe genannt; so heißen die Dienstlanzen ober Feuerlanzen. Gewöhnlicher noch nennt man den Feuertrager das erste Stud eines Feuerwerkes, welches unmittelbar sein Feuer von der Zundruthe erhalt und es dann bem folgenden Stude mittheilt.

Feste ober fire Stude nennt ber Feuerwerker alle biejenigen Stude, welche nicht rotiren und babei auch fich nicht von ber Stelle bewegen, die sie einmal einnehmen; fo g. B. feste Son-

nen u. f. m.

Fliegende Saugischen (Feuerwerkerei). Saugischen sind eine etwas großere Urt von Schwarmer, als die gewöhnlichen; gewöhnlich werden sie wie die Serpentosen geladen; noch mehr aber ethalten sie seitwarts ein Loch. Die fliegenden Saugischen untersscheiden sich von den gewöhnlichen in weiter nichts, als daß erstere in besondere morfersormige Topfe für sich gestellt und daraus nach dem entsprechenden Punkte hin geschleubert werden, während die lettern bloß zu Garnituren dienen.

Fluchtig und verflüchtigen (Chemie). Flüchtig heis fen Rorper, die die Eigenschaft besigen, sich in der Luft von freien Stücken in sehr feinen Theilchen zu zerstreuen; so verflüchtigt sich

ber Rampher in ber Luft.

Fluibit at heißt die Eigenschaft fluffiger Korper, vermöge berer fie fluffig find. Db ein Korper diese Eigenschaft besigt, wird baran erstannt, wenn sich seine Theile selbst mit der geringsten Gewalt von einander trennen, und sich selbst überlassen einen ebenen Spieget bilben.

Form, f. Abformen.

Fronton (Baukunft) heißt ber freisformige ober edige Theil eines Gebaubes über bem Gebalte ber Saulen. Go hat

Sig. 2. IX. gur Salfte ein Fronton.

Sahrunge mittel, Gahrung (Physie). Gahrunges mittel heißt der Korper, der einen andern in Gahrung bringt. Fast alle Begetabilien gerathen in Gahrung, oder faulen, wenn ihr Saft erhist wird; der Bein sprudelt in der Tonne durch die Gahrung. Die Sauren gahren.

Garnirung heißen alle bie verschiebenen Feuerwerksstude, wie Sterne, Serpentofen, Schwarmermassen, Kanonenschläge u. f. w., die man in Keuertopfe, Bomben u. f. w. bringt.

Gas (Physit) ift eine bampfartige Substanz, bie burch Sige ober Gahrung hervorgebracht werden kann; so ist unsere Luft selbst ein Gas. Wird auf Eisen verdunnte Schwefelsaure gegosen, so bilbet sich Wasserstoffgas. (Vergl. bie Artikel: Warmerstoff und Wasserstoffgas.)

Geglüht nennt man einen Eisenbraht, ben man, ehe man ihn anwendet, rothgluhen lagt, wodurch er feine Sprobigfeit und

Steifigfeit verliert.

Gemischt heißt alles, mas aus zwei einigermaßen einander gegenüber stehenden Dingen zusammengeseht ist; so z. B. ist grau eine gemischte Farbe in Bezug auf weiß und schwarz. Gin gemischtes Feuerwerk besteht aus beweglichen und festen Studen.

Geometrie heißt dem Worte nach Erdmeffungskunft; fie ift die Wiffenschaft, die alle Urten von Figuren aus Linien und Winkeln macht. Geometrisch ist alles bas, was sich auf biese Wiffenschaft bezieht ober nach ihren Regeln behandelt wird.

Gefdnittene Bretter find folde, bie ber Lange nach

aus einem Balten gefagt find; ber Urt find bie Dielen.

Giranbelfeuer (Feuerwerketunft) ift ein großes Bouquet, welches gewohnlich ben Schlußeffect eines großen Feuerwerkes macht, vorzüglich wenn biefe bei offentlichen Beranlasfungen abgebrannt werben (f. g. 123., fo wie bie hinten folgenden Beschreibungen).

Gleich gewicht (Physit), ber Zustand zweier Korper, moburch sie sich in ihrer gegenseitigen Lage erhalten. Auf ber Wage sind zwei Korper ein Gleichgewicht, wenn beibe gleich viel Gewicht haben.

Gondel heißt bas Schiff unter einem Luftballon, worin fich ber Luftschiffer fammt feinen Upparaten und Inftrumenten befindet.

Grad (Geometrie). Der gange Umfang eines Rreifes wird

in 360 Grade getheilt; ein Grad ift also ber 350 Theil bes ganzen Kreisumfanges; ber Grad wird in 60 Minuten, die Minute in 60 Secunden getheilt.

Grundmauer (Baufunft), ber unterfte Theil eines Ge-

baubes, Pfeilers u. f. m.

Grundftoff, fo viel wie einfacher Rorper, f. ben Urt.

Salbmetall (Chemie). Man nennt so die metallischen Substanzen, die sich gar nicht ober nur wenig strecken lassen, und im Feuer versliegen. Sie haben wie die Metalle viel Gewicht, schmelzen in der Site, erharten wieder beim Kaltwerden und nehmen eine convere Obersläche an. Borzüglich unterscheiden sie sich von den Metallen dadurch, daß sie fast gar nicht hammerbar sind; die meisten versliegen auch in startem Feuer.

Bammerbar, was fich mit bem Sammer bearbeiten laft,

ohne ju gerbrockeln, wie g. B. Gifen, Gilber u. f. m.

Sanbichmarmer, eine Urt fleiner Schwarmer, Die man

mit ber Sand wirft.

Belico fophie, bie Runft, alle Arten von Schneden = und Schraubenlinien gu zeichnen.

Beterogen, mas nicht aus gleichartigen Theilen befteht.

Beragon (Geometrie), eine Figur mit feche gleichen Seiten und feche gleichen Winkeln, ein regelmäßiges Secheed (Fig. 19. XXIII.).

Hohlkehle (Baukunft) heißt ber hochfte Theil eines Rarnießes; man bezeichnet damit auch das Stabchen des Schalwerkes,

welches einen Rarnieß bildet u. f. w.

Sohlmeißel (Tifchierei). Mit ihm wird bas Solz erst aus bem Groben bearbeitet, ehe ber Drechsler es abbreht. Er ift halbstugelformig ausgehöhlt.

Somogen, mas aus gleichartigen Theilen befteht.

Horizontal, alles was in die Richtung der Dberflache eines fillstehenden Waffers fallt. Die horizontale Richtung macht mit der vertikalen oder mit dem Lothe einen Winkel von 90 Graden, oder beide sind fenkrecht auf einander.

Ignition, ber Buftand eines in ber Glubbige befindlichen

Rorpers; wird vorzüglich von den Metallen gebraucht.

Rappe (Feuerwerkstunft). Die Rappe einer Ratete besteht aus 2 bis 3 Umwindungen von Papier um den Kopf der Ratete, wodurch diese communicirt wird (f. den Art.: falfche Kappe).

Raften, Rafetentaffen (Feuerwertstunft), ein aus Brettern gemachter, vierediger, langlicher und fcmaler Raften, in

melden Rateten gestellt merben, indem man bie Stode berfelben in Locher Schiebt, die im Boben des Raftens befindlich find. (Fig. 3.

XXVI.)

Regel (Geometrie), ein Rorper, ber auf einer freisformigen Grundflache fteht, und beffen Geitenflache in eine Spite auslauft, (Fig. 23. Zaf. XXIII.) Ein Buderhut g. B. ift ein fegelformi= ger Rorper. Schneibet man von ber Spige ein Stud ab, fo bat man einen abgekurzten Regel. (Fig. 24. Zaf. XXIII.)

Reble beißt ber jufammengefdnurte Theil am Ende einer

(Fig. 2. XVIII. a.) Datrone.

Rerbe nennt man einen in ein Stud Solg u. f. m. gemachten Ginfdnitt.

Anieratete, f. Delphin.

Anoten. Der Anoten bes Keuerwerks besteht aus 2 bis 3 Umwindungen von Bindfaden, gewöhnlich aber nur aus zweien, bie in einander verflochten werben und fo fest angezogen werden, baß fie nicht losgeben. Es ift bies gang ber gewöhnliche Rloppel. ober Tricotenoten. 2 bis 3 Umwindungen reichen vollig aus.

Rober, Robern (Keuerwertstunft). Der Rober befteht aus benfelben Beftandtheilen wie der Teig, worin die Lunte getrantt mirb, nur ift ber Rober mehr confiftent. Gine Rafete fobern beißt

fie mit Rober verfeben.

Ronig (Chemie). Metalleonig ift ber reine aus ber Schmel-

gung erhaltene Theil biefes Metalles.

Rornig. Im Gegenfage von geftofen ober pulverifirt; fo beißt forniges Pulver fo viel als Pulver in Kornern, mas nicht zu Mehl ober Staub gerftogen ift.

Rornfieb. Das Gieb, wodurch bas Pulver bei feiner Berfertigung gefchlagen wird, und wodurch es fich in Rorner gertheilt.

Rreis (Geometrie), eine Figur, in ber alle Puntte bes Um= fanges gleichweit von bem Mittelpunkte im Rreife entfernt find (Fig. 1. u. 2. XXIII.). Bieht man in den Rreis eine horizontale und eine vertitale Linie, fo erhalt man baburch 4 rechte Wintel, beren jeber namlich 90 Grab bat. Gin Bintel, ber fleiner ift, ale ein rechter. beift fpis; ein Bintel, ber großer ift, ale ein rechter, ftumpf.

Rugel ift ein Rorper, wo alle Puntte bes Umfanges gleich meit von bem Mittelpunkte in der Rugel entfernt find. Bas ber Rreis gwifden ben Figuren, bas ift bie Rugel zwifden ben Rorpern.

Labefchaufel, gleichbedeutend mit Loffel, f. b. Urt.

Labestod (f. 6. 34. u. 98.).

Labung (Feuerwerkerei). Die jedesmalige Menge, bie man

auf einmal in eine Patrone bringt, ehe man ben Labestod einsett und die Composition zusammenprest.

Lauffeuer, f. Feuertrager. Leitfeuer, f. Feuertrager.

Linie (Geometrie), (Fig. 1. XXIII.) ift ab eine Diametrallinie. Fig. 2. ift ab eine Tangente, ac eine Secante, cd eine lothrechte Linie. Fig. 3. ift eine Spirallinie. Fig. 5. ift eine gerade, Fig. 6. eine gemischte, Fig. 7. eine frumme Linie. Fig. 10. sind Parallellinien und Fig. 11. p rallele freisformige Linien.

Lique faction (Chemie), der Borgang, wodurch ein Korper aus einem festen zu einem stuffigen, gewöhnlich aber durch Sige, gemacht wird, wo also das Wort Liquefaction mit bem Worte Schmelzung gleichbedeutend ift.

Ebffel (Feuerwerkskunft), Labefdaufel, ift bas Maß, womit man bie Composition beim Laben in die Patrone mißt, f. den Art.:

Ladung.

Manip ulation heißt bei jedem Sandwerke die Maffe von Sandgriffen, wodurch die Bearbeitung irgend eines Gegenstandes

por fich geht.

Mafchine, ein Instrument zur hervorbringung von Bewegung eines Gegenstandes. Die pyrische Maschine der Feuerwerter ist das pyrische Stud. Dieses besteht aus mehreren
ein Ganzes bildenden Theilen, welches gleichfalls mehrere Feuerfiguren oder Dessins darstellen muß. Der Ersinder des ersten
pyrischen Studes war Rugghieri, mein Bater (f. §. 74.).

Marquise heißen die fliegenden Rateten von 8 bis 9 Linien Caliber oder innern Durchmeffer. Die Doppel-Marquise

hat 10 Linien Caliber (f. §. 104.).

Mehl nennt man die feinen Theile, wozu ein Rorper ger-

rieben ift; g. B. Pulvermehl.

Metall (Mineralogie). Die Metalle find die gewichtigsten Rorper in der Natur und laffen sich mit dem hammer bearbeiten. Sie schmelzen und schäumen auf dem Feuer, und werden wieder hart beim Kaltwerden (f. halbmetall.).

Millimeter, der taufenbfte Theil eines Meters.

Mobell, f. Musschneiben.

Molecule nennt man die letten feinsten Theile eines Korppers und in dieser Hinsicht ift das Wort mit dem Worte Grundsstoffe so ziemlich gleichbedeutend.

Montgolfieren heißen bie erften Luftballons, welche noch nicht mit Wafferstoffgas, fondern nur mit verbunnter Luft gefüllt

wurden. Diefe Berbunnung gefcah burch einen am Ballon befestigten brennenden Rorper.

Mundung, die Deffnung, wodurch etwas ausstromt; baher

Mundung der Patrone, Mundung der Ranone u. f. m.

Raphtha (Mineralogie), eine Art von Erbtohle, welche mehr ober weniger brennbar ift. Sie ift schwarz, glanzt und zerbrockelt febr leicht.

Ruthe, f. Falg.

Nuthhobel, ber Sobel, womit man Falze ober Nuthe hobelt.

Detogon, ein regelmäßiges Uchted, welches acht gleiche Sei-

ten und acht gleiche Wintel bat. (Fig. 20. XXIII.)

Ordnung (Baukunft), Unordnungsart von Saulen. Es giebt funf Saulenordnungen, die toskanifche, dorifche, jonifche, korinthische und romifche. In der Feuerwerkskunst bedient man sich in der Regel nur der dorifchen und jonischen.

Ordonnang (Feuerwerkerei). Orbonnangtopfe heißen bie großen Feuertopfe, bie in Reihen gestellt und in gewiffen Zwischen-

raumen abgebrannt werben.

Dryd (Chemie) ift die Berbindung eines Korpers mit Sauerftoff; sie geschieht in der Regel bei der Zersetung der Mineralien. Die Bleiglatte ift ein Bleioryd, der Eisenrost ein Eisenoryd u. f. w.

Drybiren fagt man von einem Rorper, beffen Dberflache

in Dryd übergeht ; g. B. wenn ein Metall roftet.

Patrone (Feuerwerkerei). Mit biefem Ramen belegt man jebe Urt von Pappschachtel, mag sie cubifch, kugel = ober cylinder-formig sein, vorzugsweise aber die lettere Urt, die man auch Wurffeuer ober Raketen nennt. Die Patronen werben zur hervorbringung der verschiedenen Effecte der Feuerwerke mit allerlei Urt von entzündlichen Materien gefüllt. Borzüglich zu bemerken sind noch die Patronen zu den Klinten beim Militair, die dieses beim Laden mit den Bahnen aufbeigt.

Dentagon (Geometrie), eine Figur, die funf gleiche Geiten

und eben fo viele gleiche Winkel hat. (Fig. 17. XXIII.)

Perpendikular, f. Horizontal.

Peterolen (Feuerwerkerei), fo heißen kleine, vorzüglich in England gebrauchliche Feuerwerke. Sie bestehen aus Papierstreifen, die der Lange nach zusammengefaltet und umgebogen sind, und in der Mitte gebunden werden, als wenn man eine zusammengebruckte Rohre in ein Paquet zusammenschlagt. Das Papier wird mit Pulver gefüllt, und giebt mehrere hinter einander folgende Schläge.

Plader feu er (Artillerie) nennt man bie Salve aus Sandebren gu verschiebenen Malen wiederholt.

Pole (Geometrie) nennt man die beiben einander diametral nüberstehenden Punkte einer Augel rudfichtlich einer durch die ie der Augel gelegten auf den Diameter zwischen den Polen echten Soen ind die beiben Pole der Erde die außersten fte der Erdare.

Poros (Phylit), was viele Poren hat, also bei großem Um- verhaltnißmaßig wenig wiegt und sich ftart zusammenbruden

Pulverprobe (Artillerie), ein eisernes Instrument, mit man die Kraft des Pulvers mißt. Seber Zahn des Rades dabei einen Grad an. Die Pulverproben weichen in der ihl der Grade, die sie für dasselbe Pulver geben, sehr von einer ab; die eine zeigt z. B. sechs Grade, wo die andere deren angiebt. Daher darf man sich nur nach seiner eigenen erichten und muß sich von dieser eine genaue Kenntniß zu haffen suchen, die man nur durch Bersuche mit ihr erlangen . (Kig. 25. XXIII.) Auch muß man fur deren Erhaltung ue Sorge tragen, damit sie nicht roste u. s. w.

Pyrisch (Feuerwerkerei) bedeutet selbst so viel, als mas zum rwerke gehort. Mit dem Namen pprische Stude belegt man lugemeinen alle Feuerwerksstude, die aus Dreh- und sesten nausammengeset sind, weil man eine große Masse von stwortern haben mußte, wenn man jedes mit einem besondern ien belegen wollte; um sie nun von einander unterscheiden nnen, set man dem Worte pprisches Stud einen seiner Haupte e bei, 3. B. pprisches Stud mit Spiralen, mit Sternen, mit Art von mechanischer Busammensetzung auß festen und drehens Radern, die umschaft einander entzunden, so daß das Drehrad sesten Rade u. dieses wieder dem Drehrade sein Feuer mittheilt.

Pprotechnit heißt Feuerwerkskunft, von avo, Feuer und n, bie Runft; bas Bortift also aus bem Griechischen genommen. Quad rangel (Geometrie), bie Figuren mit vier Seiten. 9. und 18. XXIII.)

Ratete, f. Patrone.

Rauch ertergen ober Paftillen (Feuerwerkerei), fleine nen aus Patronen, die wie die Leitrohren ber Langen auf einem en Stode geformt werden und dunner find, als die gewöhnlichen ohren; auch muß das Papier nicht fo bic, aber bindender und geurmerter.) nicht fo leicht zerbrechlich fein. Startes Seibenpapier ift bas bes Gelaben werden fie wie die gewöhnlichen Lanzen und die Dien langen mit ber Composition Rro 21. in ber Compositionstafel.

Rechtwintlig, f. Rreis.

Ronbell (Tifchlerei), eine runde holzerne Scheibe. T Feuerwerker bedienen fich derfelben vorzüglich bei Wassereuerwiten, um die Stude im Lothe auf dem Wasser zu erhalten. Fig. XX. sieht man eine Ratete auf einer folden Scheibe.

Rotiren fagt man von einem Rorper, ber fich um eine 2

ober einen Bapfen herumdreht.

Rud ft and (Chemie), bas mas bei einer Auftofung oberein

Mifchung im Gefage gurudbleibt.

Sättigung (Chemie) nennt man ben Zuftand eines Ripers, wo er so viele Theile aufzenommen hat, als er aufzunehme im Stande ist. So z. B. sind die drei Bestandtheile im Pulm gesättigt; es kann nämlich kein Bestandtheil mehr von dem ander aufnehmen, als schon in der Mischung vorhanden ist.

Saucischen, f. Fliegende Saucischen.

Sauerstoff (Chemie), ein Grundstoff, der am häufigste in der Natur vorkommt, und zwar in Verbindung mit ander Körpern, die er zu Sauren oder Oryden bildet. In Verbindum mit Warmestoff giebt er Sauerstoffgas oder die sogenannte Lebens luft, die für sich geathmet berauschend ist wie Champagner, un auf die Dauer durch Zersehung des Blutes tödtet. Sauerstoffga und Stickstoffgas sind die beiden Hauptbestandtheile unsern at mosphärischen Luft.

Schaft (Baufunft) beift ber Theil ber Gaule gwifden ben

Rapitale und bem Gaulenfuße.

Schalbrett (Bautunft), bunne gefagte Bretter gum Bi

Schlangenformige Bewegung (Feuerwerferei), be

Sin = und Berminben ber Gerpentofen (f. 6. 115.).

Sommelgbar heißt jeder Rorper, der burch Sige in Fluß ge bracht werden kann, wie die Metalle.

Schnede (Baufunft), die fpiral ober fcnedenformige Umwindungen am Capitale ber Saulen.

Schnurfeuer, f. Drache.

Schnurung (Feuerwerkerei), bas Bufammenpreffen be Patrone an bem einen Ende, wodurch die Rehle gebildet wird Bergl. biefen Urt.

Schmangratete, oft gleichbedeutend mit Fadel, fe biefen Irtifel. lritel. Schmangfdraube, f. Bobenflud.

Schwarmer ober Rateten von mittlerem Caliber.

Schwarmermaffe, eine Menge fleiner Schmarmer gu Barnituren.

Schmefel (f. 6.2.).

Schwefelfaure (Chemie), eine Berbinbung von Schwefel nd Sauerstoff. Sie beißt im Bandel auch mohl Bitriolfaure, eil man fie aus bem Gifenvitriol bereitet. Gie entfteht auch urch Berbrennung bes Schwefels.

Seiten nennt man an einer Riaur ober überhaupt an einem orper alle die Theile, die nicht in ber vorbern, bintern, obern und

ntern Unficht liegen.

Gerpentofe (f. §. 115.).

Siebtuch, f. Ctamin.

Solide, fo viel als fest; daher folide Rorper jum Untere

piebe von fluffigen. Sonne (Feuerwerkerei). Go heißen hier tleine Raber mit rebfeuern von verschiedenen Sarben. Sat die erfte Ratete bas ad in Bewegung gefest, fo rotirt biefes bei allen Wechfeln mit ofer Gefdwindigfeit fort, und baburch bilbet fich bie Reuereibe mit bem ftrablenden Lichte, vergleichlich unferer Gonne. g. 1. und 6. XI. find folde Drehfonnen. Man macht jedoch ich fefte Sonnen, mo bie Rafeten pertifal aufgestedt werben, ie Fig. 3. V. Betragt jeboch ber Durchmeffer biefer Sonnen per zwei Tuf, fo heißen fie Glorien (f. S. 55.).

Soubaffement, f. Grundmauer. Sphare (Geometrie), gleichbebeutend mit Rugel, Spirale, f. Linie. Streit, Come Cauffand 1820

Spund (Bottdertunft), bas Stud, wo das Loch in einer onne gefchloffen wird; baher biefes Loch felbft auch Spundloch ißt.

Stabden (Bautunft), eine Urt von Bergierung ober ein

nbformiges Gesimfestud an Saulen und Gebalten.

Staubmehl heißt bas außerft feine Pulver, ju welchem eine

ubstang gerrieben ift, f. Debl.

Strebeband (Baufunft), fchrag geftellte Bolgftude, bie Brechte Pfeiler ober Stander im Lothe erhalten, und gur Berreung einer Conftruction bienen.

Stredbar fagt man von Metallen, bie fich hammern un gaben gieben laffen, wie bas Gifen u. f. m.

Streichmodel (Tifchlerei), ein Inftrument, momit a ein gerade abgehobeltes Brett gerade Linien geriffen merden.

Stidftoff ift bie Bafis bes Stidftoffgafes. Letteres eines ber beiben Bestandtheile unserer Luft. In ihm allein kat fein Thier leben. Bergl. ben Artikel Sauerstoff.

Stumpfwinflig, f. Rreis.

Tatel (Feuerwerkerei), ein kleines Stud holz, mas auf bi Seiten abgeviert, auf ber vierten aber hohl ift, um eine Patro aufzunehmen. (Fig. 7. XI.)

Zaucher, eine Urt Bafferratete, f. g. 126.

Thon (Naturbefdreibung) wird in ber Feuerwerkerei gu Ausschlagen ber Rateren gebraucht, f. Bobenftud.

Topf, f. Feuertopfe.

Transparente, burchscheinenbe Feuerwerte, wo bie Difins in bider Pappe ausgeschnitten und mit einem burchscheinenb Rorper, z. B. feinem Papiere u. f. w. überzogen sind, f. Auschneiben.

Triangel (Geometrie), gleichbebeutenb mit Dreied.

Ungesiebtes Pulver. So heißt bas Pulver, mas nid burch bas Körnsieb geschlagen ist, ober mas in diesem zurudbleit und zu größern Studen zerbrodelt wird. In diesem Zustant wo es nicht so viel Kraft hat und nicht so lebhaft brennt, wend man es zu dem Ausstoße bei Feuertopfen an. Auch mischt mi es unter bas körnige Pulver bei einigen andern Studen.

Berbunnen fagt man von einer ftartern Fluffigfeit, mmithr eine fcmachere jugefest wirb. Go ift verbunnte Schweft

faure mit Baffer vermifchte Schwefelfaure.

Berbunftung (Chemie), ber Proces, wo bie Theile ein Bluffigfeit nach und nach in bie Luft verfliegen. Das Baf

verbunftet g. B. fehr fcnell in ftarter Dige.

Bermandtschaft (Chemie), die Eigenschaft ber Kommodurch sich einige mehr mit gewissen Körpern als mit andern verbinden streben. So z. B. hat die Schwefelsaure wegen des ihr enthaltenen Sauerstoffs eine größere Berwandtschaft zum Galb das Wasser; wird baher verdunnte Schwefelsaure mit Eisen Berbindung gebracht, so verbindet sich der Sauerstoff mit dem Chund der Wasserssoff scheibet sich mit Wasserstoff aus. Noch di facher geht dies aus folgendem Beispiele hervor. Wird Wasser Eisen in Berührung gebracht, so hat das Eisen mehr Berwandschaft

jum Sauerstoffe, als ber Wasserstoff im Wasser; es muß sich baher ber Basserstoff vom Sauerstoff trennen, und letterer verbindet sich mit dem Sisen als Eisenroft, während das Wasserstoffgas entweicht. Auf solche Weise erklaren sich die verschiedenen chemischen Verswandlungen.

Bergugs ftude (Feuerwerterei), Stude, woburch man ben Effect eines Feuerwertefludes verzogert, bis ber, ber es angezundet

at, fich ficher gurudziehen tann.

Bibriren, bas pendelartige Sin und Berschwingen ber

Bitriolfaure, f. Schwefelfaure.

Borfprung (Tifchlerei), Das Stud eines Rorpers, was vot ien andern vorftebt.

Mahnkante (Zimmerei) nennt man beim Behauen bes Bolzes die Seite, die so gelassen wird, wie sie von der Rinde abges chalt ift. Daher mahnkantiges Holz solches Holz bedeutet, mas inbehaute Stellen hat.

Marm eftoff (Chemie), ber wirkende Korper in ber Natur, er alle Korper burchdringt, und wenn er in größerer Quantisat ich anhauft, die Warme erzeugt. Ueberall ift Warmestoff, und productingt alle Korper, wobei er diese ausdehnt. Je mehr Warnestoff ein Korper aufnimmt, desto größer und folglich auch desto größer und folglich auch desto größer wird er, weil der Warmestoff der leichteste aller Korper ist.

Bech fel (Feuerwerkerei) heift ber Uebergang von einem feuer jum andern. Irgend ein Stud hat 3. B. vier Bechfel,

benn es vier Mal fein Feuer anbert.

Bintel (Geometrie), die Raumgroße zwischen zwei fich

hneidenden geraben Linien.

Burffeuer (Feuerwerkerei), gleichbedeutend mit Rakete im

Bapfen und Bapfenloch (Bimmerei), bas Mittel, woburch

Berreiblich beifen Rorper, Die fich pulverifiren laffen.

Bierratete (f. §. 104.).

Bonen (Feuerwerkerei) beißen bie einzelnen Rreisringe ber apricen, bie über einanber liegen.

Bundratete und Bunbruthe, f. Feuertrager.

Buruften, f. Appretur.

3milling Bratete, f. Doppelratete.

Table of the committee of the State of the S

#### de les mous assents en gave et les transfers en el les set ii ii maa gajikasii ku aa **Rurge**n aa ii dhaali dhaali

# Beschreibung einiger Feuerwerke,

und zwar

ber vorzuglichsten, bie, feit ber frangofischen Revolution, it Paris abgebrannt find.

L. Feuerwerk, mas am 23. September 1800 auf bei Brude Ludwigs XVI. abgebrannt wurde.

Die Unnonce gefchab mit einigen 4:, 5 . und 6golligen Bom ben; unmittelbar barauf folgten einige Chrenrafeten, Die an ben Enden Der Brude abgebrannt wurden. Der Sauptpunft mu

jeboch bas eine Ende an bem Plate Ludwigs XV.

Sierauf folgten boppelte Reihen Faffer uber einander aut großen Rafeten von 2 Boll Caliber. Gie waren ber Lange nat uber die Brude gestellt, bicht uber die Borfprunge jedes Bruden bogens. Sierauf folgte eine große Galerie romifcher Rergen, ein Feuerwurf von 50 bengalifden Flammen, auf 3 Beruften und ir ber Mitte ber Brude, in einer jedesmaligen Entfernung von un gefahr 7 Metern. Mahrend biefes Feuers murden von ber Min ber Brude Bomben aller Caliber gefchleubert.

Dierauf folgte das Girandolfeuer u. f. m. Bufammenfegung bes Feuers.

20 funfsollige Bomben.

24 breizollige Bomben.

96 Chrenrafeten von 15 Linien Caliber.

4 Ratetentaften mit 8 Dugend Rafeten.

54 Rafeten für Cascaden von 54 Millimeter Caliber in dinefi fchem Feuer.

300 romifche Rergen von 10, 8 und 6 Linien.

54 bengalifche Flammen. 8 achtzollige Bomben.

10 neunzollige Bomben.

Giranbolfeuer.

Diefes bestand aus 30 Raften, beren jeber 12 Dugend flie

gende Rateten aller Caliber enthielt (vergl. bie Befchreibung Dr. IX., bie gang vollständig ift).

600 Ranonenschläge. - .

600 Kenertopfe.

4 zwolfzollige Bomben u. f. m.

Dies Feuerwert gludte fehr gut; vorzüglich hatte bas Bis anbolfeuer einen überrafchenben Effect, obgleich nur eine mittel= naffige Ungahl von Rateten bagu angewendet murbe. Musgeführt pard es von mir und meinem Bruber.

Keuerwerk, welches am 14. Juli 1801 an ber II. Barriere Chaillot abgebrannt murbe.

Es war in zwei Theile abgetheilt; ber erfte ward von Benard, per zweite und bedeutenbfte von meinem Bruder ausgeführt. Um Ubende diefes Tages führte ich ben Ballon aus, wovon §. 140. u. . f. die Rede gemefen ift.

Erfter Theil,

12 fechezollige Bomben.

12 fiebenzollige Bomben.

12 neunzollige Bomben,

Ein Cascadenfeuer mit Tarusbaumen in dinefifdem Feuer untermifcht.

4 Rafetenfaften von großem Caliber.

Bor bem Gangen gingen 144 Chrentafeten her, welche 18 inien im Durchmeffer hatten.

3meiter Theil.

200 Ehrenraketen von 15 Linien Durchmeffer.

44 Caduceen.

20 Bomben verschiebner Caliber.

8 Ratetentaften mit Rateten verschiedener Grofe.

Ein großer Felfen mit 100 großen bengalifchen Flammen und eben fo vielen Rateten von 44 Millimetern Caliber in dinefifchem Reuer.

i00 romifche Rergen. ..

Bomben und Kanonenschläge aller Urt.

Das Giranbolfeuer bestand aus 900 Dugend von Rafeten Wer Art, und verhaltnigmäßigen Ranonenfchlagen und Bomben.

Diefes betrachtliche Feuer entsprach burchaus nicht ben Erpartungen bes Baumeifters, noch weniger benen bes Publikums.

Der erfte Tehler beftand barin, baß es in zwei Theilen mar,

wo ber Zwischenraum fcon an fich eine fehr unangenehme Wirkun

Das zweite Feuer, welches in obiger Ordnung abgebrannt ma zeigte fogleich eine Menge fehlgerathener Gegenstande; fo war b Korm ber Caduceen fehlerbaft.

Dann bot ber ungeheure, aus bemalter Leinwand verfertig und mit hinlanglichem Feuerwerke gefüllte Felfen bem Auge nicht Angenehmes bar. Bor allen aber verfehlte bas Bouquet feine Effect, welches fehr schlecht gestellt, fehr schlecht angeordnet, fel schlecht communicitt und ausgeführt war.

#### III. Feuerwerk, am 22. September 1801.

Es bestand aus einem schonen Girandelfeuer, bem einige Chrei taketen und Bomben vorhergingen; es wurde von Benard un Barinière ausgeführt; ich wollte Theil daran nehmen, allein b Ausrustung der 3 Ballons von Garnerin verhinderten mich daran

Erch bes ichlechten Bettere hatte baffelbe einen febr gute

Effect.

#### IV. Erftes Rronen = Feuerwerk im December 1804.

Diefes, so wie bie beiben folgenben, wurden von meinem Briber ausgeführt, und zwar vorliegendes auf der Brude Ludwig XVI. Es bestand aus Raketenkasten, romischen Kerzen, einer großen Rakete auf dem Borden der Brude und einem großen Giran bolfeuer. Ungludlicherweise war es schlecht aufgestellt, Alles fast auf einmal Feuer und das Feuerwerk gludte nicht.

#### V. 3weites Rronen = Feuerwerk.

Es bestand

1) aus Chrenrafeten;

2) einem großen Gatter;

3) einem großen Feuer von Cascaben.

Ferner einigen Felfen mit einem Sinnbilbe ber Zwietracht, bi von einem Bulkane verschlungen wurde und an deren Stelle bi Rraft und die Einigkeit trat; das Ganze von bengalischen Flam men erleuchtet.

Alle diese Feuerwechsel waren von fliegenben Raketen unter brochen, von romischen Rergen u. f. w. Gin fcones Bouque machte ben Schluß.

Es gludte volltommen. Rach bem Feuerwerte blieben bi

Decorationen von Schuffeln und Lampchen erleuchtet, bie einen Eheil ber allgemeinen Mumination ausmachten.

#### VI. Drittes Kronen = Feuerwerk.

1) Mis Unnonce Chrenrafeten, Bomben, Saucischen u. f. m.

2) Ein großes Schiff.

3) Der Uebergang über ben St. Bernhard; es mar bies eine herrliche Decoration aus bemalter Leinwand. Aus jeder Bertiefung bes Berges famen Feuerwerschiedener Urt hervor.

Den auf bem Berge fah man einen Reiter zu Pferbe. Gin ungeheures Bouquet machte ben Schluß; nichts war gespart, bas Better, troh ber Jahreszeit, recht gut, bennoch mifgluckte bas

Feuerwert.

Das Schiff war zu nahe an bas lette Feuerstud gebracht, und entzündete bas lette Girandolfeuer, so daß das Ganze, statt einer halben Stunde hochstens 10 Minuten brannte. Megen der schlecheten Unordnung und der Berwirrung erschien das Ganze sehr unregelmäßig und durch einander geworfen. Dazu kam denn noch, daß lange nach dem Feuerwerke, Kastentopfe, deren Communikation man nicht hatte aufhalten können, einzeln losgingen, und das Publikum glauben machten, es sei dies noch ein Theil des abzubrennenden Feuerwerkes, und es habe noch etwas Bedeutendes zu erwarten.

Ich beschreibe diese Feuerwerke nicht genauer, weil fie den Un-

forberungen bes Publifums fo menig entfprachen.

VII. Feuerwerk, welches am 15. August 1805, auf dem Rondell der elyseischen Felder, von meinem Bruder ausgeführt wurde.

Erstlich einige Ehrenraketen, einige Bomben und einige Tafeleraketen. Dann eine Menge Raber und Tapusbaume; der Rauch ließ sie nicht unterscheiben; es scheint gegluck zu sein. hierauf folgte ein schönes Girandolfeuer. Im Allgemeinen gefiel bas Feuerwerk fehr. Ich bedaure, davon die Details nicht mittheilen zu konnen.

VIII. Feuerwerk, am 15. August 1806, auf der Brucke Ludwigs XVI., von meinem Bruder ausgeführt.

Ehrenraketen, Bomben, romifche Rergen. Das Einzige, was biefes Feuerwerk vor den gewohnlichen auszeichnete, waren brei Descorationen in Lanzenfeuer; die mittlere ftellte einen Tempel mit Saulen in runder Form dar; die Saulen waren gleichfalls rund, b. h. fie rotirten. Er war ein bebedter Dom.

Am beiben Seiten befanden fich in einiger Entfernung zwei andere Decorationen in Langenfeuer; es waren dieses gewöhnliche Rahmen, d. h. Deffins, von denen man nur die Borderflache mit ihren Profilen fah.

.m . Bwifchen jeber Decoration franben Rafetenkaften, romifche

Rergen u. f. m.

Won bem Orte und ben Roffen bes Feuerwerks hatte man mit Recht mehr erwarten burfen.

IX, Fenerwerk, welches ich am 15. August 1806 im Garren des Senat = Confervateur ausführte.

Ehrenraketen, Tafelraketen ober Artifchoden, Bomben, fliegende Saucischen u. f. w. Man ift einmal gewohnt, die Feuerwerke fo zu beginnen, und ich habe mich biesmal schon dem allgemeinen Gebrauche fugen muffen.

Erftes Feuer.

5 große Girandolen, jede aus 30 Drehraketen von 22 Millie

meter innerm Durchmeffer.

Ueber jeder Girandole befand fich eine Krone in Brillantfeuer und romifchen Kerzen von 18 Millimeter. Sie schloffen mit Blumengehangen aus gatterformigem festen Brillantfeuer. Insawischen wurden 48 Chrenraketen und Tafelraketen in chinefischem Feuer abgebrannt.

Bweites Feuer.

3 große Cascaben in chinesischem Feuer; bie mittelfte hatte 42 Rateten von 22 Millimeter Caliber, bie beiden an den Seiten jebe 30, also im Gangen 102.

Begleitet murde biefes Feuer von 150 comifchen Rergen von

gleichem Caliber, welche ben Grundvorhang bilbeten.

3weites Intermedium von 24 Tafelraketen von 27 Millime. ter Caliber in chinefifchem Feuer.

Drittes Feuer.

Eine Façabe aus 14 großen Pfeilern pon 6 Meter Bobe, mit einem 40 Meter langen Gebalfe; alles in vielfarbigem Lanzenfeuer. Tede Lanze schloß mit einer Petarbe zur Nachahmung bes Kriegsgerausches. Im Lothe jedes Pfeilers befand fich ein Kacher mit 5 Raketen von 20 Millimetern Calibern, drei im Britslantfeuer, und zwei romische Kerzen von gleichem Caliber. Dben und in der Mitte der Façade ftand eine Glorie von 8 Metern Durchmesser, die im Mittelpunkte den Buchstaben N in gelbem

District by Google

Feuer trug; bie Glorie hatte 140 Rateten von 20 Millimeter Ca-

liber in festem Brillantfeuer.

Un ben beiden Enden biefer Racabe aus Langenfeuer befanben fich noch zwei Dreifuge mit einer bengalifchen Rlamme, welche mit vier andern von gleicher Starte correspondirten, die mitten im Publitum an ben vier Edpuntten bes Baffins im Garten von Luremburg brannten.

Bouquet. ober Giranbolfeuer.

Diefes bestand aus 20 Raften mit 12 Dutend fliegender Rateten von allen Calibern in jedem Raften, und überdies noch aus 150 Feuertopfen.

Bir wollen biefes Giranbolfeuer betailliren, weil man fich in

anbern Rallen barnach richten fann.

70 Dubend fliegende Rateten von ber Gorte ber fleinen Bierrafeten (von 14 Millimeter Caliber).

75 Dugend besgleichen große Biertafeten (16 Millimeter Caliber).

- 50 Dugend besaleichen Marquifen (20 Millimeter Caliber). 25 Dubend besgleichen Doppelmarquifen (22 Millim. Caliber).
- 15 Dugend fogenannte Dreibugender (27 Millim. Caliber).

150 Reuertopfe von 8 Centimeter Durchmeffer.

100 Ranonenfchlage von 48 Millimeter.

4 Bomben von 6 Boll,

2 Bomben von 9 3oll. 1 Bombe von 12 3oll.

Diefe Detaits geben eine Ibee bon ben Berhaltniffen in ben Calibern ber fliegenben Rateten, woraus man ein Girandolfeuer gusammenfest. Ich werbe baber fur bie Folge mich folder Details enthalten.

- K. Feuerwerk, welches ich am 15. August 1807 im Garten bes Genats ausführte.
  - 24 Chrenrafeten mit neuen betonirenden Stoden.

4 Bomben von 5 Boll.

3 Bretter geordneter Feuertopfe.

Dies mar bie Unnonce.

Erftes Weuer.

Gin großes porifches Stud, welches ben Ropf ber Debufa porftellte. Erftes Intermebium.

2 fechenollige Bomben mit Goldregen.

2 Rafetentaften, jeben mit 4 Dugenb,

3meites gener.

40 bengalifche Flammen auf vier Beruften in ben vier Eden bes Baffins bes Bartens von Luxemburg.

100 romifche Rergen von großem Caliber.

4 Bretter : Keuertopfe.

Drittes Feuer.

Ein Triumphbogen mit farbigen gangen, eine Ungahl 10,000, bie Salfte bavon mit Petarben, bie Salfte ohne biefe.

lleber bem Triumphhogen eine große Galerie romifcher Rergen.

Bierauf folgte bas Girandolfeuer.

Das Feuerwerk am 15. August 1808 mar bem von 1806 gang gleich, nur mar statt ber Pfeilerfagabe im Schlufeffecte eine Seiltanzerin ba, bie an einem aufgespannten Seile von unten nach oben flieg, erleuchtet von ben bengalischen Flammen, worauf bas Giranbolfeuer, wie 1806, folgte.

Das Feuerwert am 15. Muguft 1809 mar in allen Studen

bem von 1807 gang abnlich.

XI. Feuerwerk zur Feier ber Vermahlung Napoleons mit Marie Louise von Desterreich; ausgeführt von mir im Palaste zu Neuilly, am 14. Juni 1810, in Gegen-wart bes damaligen Hofes und der beutschen Prinzen.

Bei ber Unkunft der hohen Berrichaften auf dem Altane reichte ber Architect Benard dem Raifer Napoleon die Chrenlange bar, womit diefer den Drachen angundete, welches das Signal zum Ab-

brennen des Feuerwerkes mar.

Sogleich ging eine fechszollige Bombe in die Luft, ber fehr rafch mehrere andere folgten. Sierauf wurden zwei große Galerien tomifcher Kerzen abgebrannt, von ftarten Calibern. Bahrend bem Brennen derfelben bildeten zwei Batterien geordneter Feuertopfe eine Bogenwolbung mit Feuer von Brillantschwarmern.

Bierauf folgte unmittelbar bas erfte Stud.

Es bestand aus einem Palmbaume mit grunem Feuer. An beiben Seiten bestelben waren Girandolen, abnilch benen in Rr. IX.

hinter ben Girandolen ftanden zwei Reihen Topfe mit Serpentofen und Schwarmern. Der Palmbaum hatte eine Urt von Krone über sich in romifchen Kerzen, und vor demfelben war ein Felfen in rothem Feuer, mit Gelb gemischt u. f. w.

Sierauf folgte ein Intermedium von 24 Strenrateten mit betonirenden Stoden; 24 geordnete Bullane, bengalifche Flammen, bie jum Erleuchen ber Auffleigung einer Seittangerin (wie in Rr. K.) bienten, welche vom Boden bes Gartens bis zu bem Tempel emporstieg, von bem gleich bie Rebe fein foll.

Breites und lettes Feuer.

Sin großer Felfen von 25 Met. Bobe und 80 Met. Breite, bilbete ben Grund des Feuerwerkes. Auf ihm stand der Tempel bes Hochzeitgottes. Dieser Tempel bestand aus feche korinthischen Saulen mit einer Grundmauer und einem Fronton. In ber Mitte bes Frieses tas man die Worte »hymen,« und im Fronton stand ein Namenszug. In der Mitte des Gebaudes war die Statue des sich auf seinem Kocher stügenden Amors.

Der Tempel war 33 Decimeter hoch, und 3 Meter breit;

f. Zaf. XXVII. Er war gang mit farbigen Langen befett.

Der Felfen hing an beiben Seiten ab, und hier fah man mehrere Genien, mit glangenden feuerstrahlenden Faceln, auf den

Tempel bes Symen gufchreiten.

Bor bem Fuße des Felfens lief von beiden Enden an einelange Grundmauer her, die 28 Decimeter hoch und 80 Meter lang war. In den beiden Enden berfelben ftanden in Cascaden zwei Bafen mit Langenfeuer und einem großen Wurffeuer, dessen Feuer in das erste Beden, von hier in das zweite, und von hier auf die Erde fiel.

Unter bem Gefimfe ber Grundmauer maren noch zwolf Blus menguirlanden. In ber gangen Lange ftanben nur feche halb vorfpringende Pfeiler. Alles biefes war mit farbigen Langen befest.

In der gangen Ausbehnung des Felfens waren hier und bort Feuercascaden. Endlich erschienen bicht neben dem Tempeldie transparenten Bildniffe Napoleons und Marie Louifens, die von dem Glange bes Wafferstoffgafes erhellt wurden, in welchem Phosphor brannte. Diese Ausfuhrung hatte der Physiker Baper zu beforgen.

Diefes Feuerstud mar von außerordentlicher Schonheit; es folgte ein Girandolfeuer von 240 Dubend fliegenden Rateten, 250 Feuertopfen, vier fechezolligen und einer zwolfzolligen Bombe. hiermit schloß bas Feuerwert. Es entsprach den Erwartungen des Architekten und des Feuerwerkers; ich sage des Feuerwerkers, denn ich bin nie zufrieden, wenn einige Effecte meinen Bunschen nicht entsprechen, wie auch die Zuschauer darüber urtheilen mogen.

XII. Feuerwerk am 1. Juli 1810 im Palaste bes ofterreichischen Gesandten, Grafen Schwarzenberg.

Diefes Feuerwert bestand aus Bomben, Bulcanen, Feuertopfen, romifchen Rergen, Langenfeuern u. f. m. Der Drt, mo es

abgebrannt werben mußte; war hinter und um ein Baffin von 30 Meter Lange und 40 Breite, Geine Korm mar freisformig irres gular. Muf zwei Drittheile feines Umfanges war es mit grunen Baumen umgeben, und nur an ber Seite von den Gemachern bes Palaftes aus mar es frei; Diefe Geite mar jest ber Drt ber Bufchauer. Sinter bem Baffin, fo tief als moglich im Sintergrunde, mar neben ben Baumen ein Abhang aus bemalter Leinwand verfertigt, welcher den Palaft von Schonbrunn mit feinen Umgebungen barftellte. In einer andern Dlane erhoben fich in einer Bobe von 28 Meter (90 Fuß) zwei allegorische Rader, Die bloß jum 3mede bes Keuerwertes bierber gestellt maren. Gins biefer Raber mar rund, und bas andere ein Octogon auf einer Chene und mehr porgerudt nach ber Seite ber Bufchauer bin. Bon ber einen Seite mar ein gothifches Eingangsthor, und diefes fchien den Weg nach Schonbrunn ju bezeichnen. Alles war mobl illuminirt; um aber die Raiferin angenehm ju überrafchen, blieb bas Baffin fo lange buntel, bis fie fich eine Allee hinter bem Baffin binunterbemeate. In Diefem Mugenblide entgunbeten fich burch bie Communication des Feuerwertes funfhundert Beden, und der Raifer und die Raiferin faunten bei ihrer Rudfehr gum Baffin, bier ben Jugenbaufenthaltsort ber Raiferin gu finden.

Das Feuerwerf bestand aus:

12 fechegolligen Bomben mit Golbregen und weißen Sternen.

12 geordnete Bulfane von Schwarmern.

14 großen bengalifden Rlammen zwifden ben Baumen an ben Seiten bes Baffins. Gie bienten bagu, bie Bergierungen im Sintergrunde tuchtig gu erleuchten.

4 unterschiedliche Schiffe freugten nach allen Richtungen auf bem Baffin. Ste maren, wie auch die beiben Raber, die fich mit ihnen zu gleicher Beit entzundeten, aus Langenfeuer. Muf biefen Radern ober Scheiben maren Batterien von romifchen Rergen, Bombetten, Schwarmern u.f. w., Die fich fortmabrend in ber Luft burchfreugten.

In der Diederung vor bem Palafte von Schonbrunn, fo wie auch auf ben Rahnen und Schiffen, waren abnliche Batterien. Bahrend biefer Effecte flogen einige Bomben und Bulfane in die Mis alle biefe Stude im Begriff maren, ihren Effect gu fchließen, erhob fich ein Bouquet aus der Mitte ber Baume, Die hinter bem Sugel fanben, welches bas Lufthaus bes Raifers von Defterreich barftellte. Das Bouquet enbigte mit einer amolfzollis 

XIII. Feuerwerk auf ber Brude Ludwigs XVI., am 25. August 1820.

Es giebt Ereigniffe, die man nicht voraussehen, und andere, bie man nicht vermeiben kann; mitunter ift es felbft thoricht, bem

Bange berfelben fich in ben Weg ftellen zu wollen.

Dem Feuerwerke, von bem hier die Rede ift, ging es fo. Der Sauptzwed desselben mar die Feier des Festes des heiligen Ludwig; es durfte nichts vernachlässigt werden, um diesen Zwed zu erreichen; es mußten alle Mittel angewandt werden, nichts durfte man schonen. In der That hatte ich nur 12 Tage Zeit zur Berefertigung desselben; diese Zeit mußte aber hinreichen, wenn sich nicht außerordentliche und beispiellose Zufälligkeiten ereigneten.

In ber erften Boche vom 13. auf ben 14. regnete es fart. ein erfter folimmer Umftand, benn Reuerwerke erforbern febr trodnes Better. Um bies zu vermehren, regnete es am 21., 22. und 23. ununterbrochen gange 72 Stunden, ohne auch nur einen Mugenblid aufzuhoren. Ginen Unbern hatte bies vielleicht gang und aar abaehalten; nichts befto weniger vollendete ich mein Feuerwert, und um 7 Uhr Abende mar am 25. Alles fertig. marb babei gang porgualich von bem Architecten Beren Molinos und ben Chefs bes Bureau ber Prafectur bes Geinebepartements unterftust; allein tros aller biefer Bortheile und tros ber Sorafalt, womit ich bie vielen Schwierigfeiten gu überwinden gewußt hatte, gludte bas Feuerwert nicht. 3ch habe bies nie zu verheimlichen gefucht, und ohne mich auf die Erorterung ber Urfachen bes Diflingens einzulaffen, bemerte ich nur, bag Mues fehr gut angeordnet mar, bag aber bas Bouquet, morauf ber Saupteffect beruhte, fich por ber Beit entrundete, und Mues eine einzige Bermirrung murbe, bie nur bunteln Rauch und Feuermaffen ohne Deffin zeigte. Ich fuche bafur feinen Entichulbigungsgrund auf, weil in foldem Falle feiner gilt, felbft ber mibrige Bind nicht; benn bem Reuerwerter liegt es ob, die Effecte und die Sinberniffe zu berechnen, und wenn etwa Bosheit mein Unternehmen icheitern ließ, fo batte ich bas vorausfehen muffen. Ich gebe feine weitern Details an, weil die folgende Befdreibung zeigt, mas es hatte fein follen.

XIV. Feuerwerf zur Geburtstagsfeier des Hetzogs von Bordeaur, am 3. October 1820.

Sch hatte nur brei Tage Beit zur Berfertigung biefes Fener-

wertes, welches bennoch vollftanbig gludte. Much hier verbante ich bem Berrn Molinos einen großen Theil bes Gelingens.

Unnonce bes Feuerwertes.

- 24 Luftkanonenfchlage.
- 6 fechezollige Bomben.
- 12 Urtifchoden.
- 24 Chrenrafeten von 12 Linien Caliber.
- 48 Reihen Feuertopfe.
- 48 breizollige Bomben in Batterien.

Erftes Feuer.

- 9 große Girandolen mit 7 Bechfeln, die in Cascaden und Bufcheln endigten.
- 100 geordnete Feuertopfe mit Schwaemern u. f. w.
- 200 romifche Rergen.
  - 50 Leuchteanonenfclage.

Erftes Intermebium.

- 48 Chrenrafeten von 12 Linien Caliber.
- 24 Artifchoden.
- 24 fliegende Birbel.
- 48 fliegende Saucischen.
  - 6 fechszollige Bomben mit Golbregen.
  - 2 neunzollige Bomben mit Brillantfternen.
  - 1 amolfzollige Bombe.

Bmettes Feuer.

- 45 bengalifche Flammen auf brei Geruften von 40 Fuß.
- 400 romifche Rergen in Galerien.
  - 40 Leuchtfugeln.
- 250 geordnete Topfe mit Serpentofen, Schwarmermaffen, Saueischen und weißen Sternen.

3meites Intermebium.

- 24 Chrenrafeten von 12 Linien Caliber.
- 30 fliegenbe Wirbel.
- 48 fliegende Saugischen.
  - 4 Ratetentaften mit Marquifen.

Drittes Reuer.

6 große Cascaben auf ber Bruftmauer ber Brude, jebe Cascabe aus 14 Rateten von 18 Linien Durchmeffer und 18 Bollen Lange.

Bei und zwischen jeber Cascade 6 Gaulen in farbigem Langenfeuer und über biefen Lillen gleichfalls in Langenfeuer. Sm Borbergrunde ber Saulen auswärts ber Bruftmauer ein großer Bafferfall vom Feuer aus 60 Raketen von 18 Linien Caliber.

400 romifche Rergen in Batterien.

4 große Ratetenkaften, jeden mit 20 Dutend Doppelmar-

400 geordnete Feuertopfe.

30 breigollige Bombetten in Batterien.

Biranbolfeuer.

200 Dugend fleiner Bierrafeten.

150 Dugend großer Bierrafeten.

100 Dugend fliegende Rateten von ber Sorte ber Marquifen.

50 Dubend besgleichen, Doppelmarquifen.

25 Dugend fliegender Dreibugender.

400 Reuertopfe von brei Bollen.

30 vierzollige Bomben.

21 funfzollige Bomben.

15 fechszollige Bomben mit Brillantfternen.

14 neunzollige Bomben mit Golbregen.

4 amolfzollige Bomben.

400 geordnete Ranonenschläge in Batterien,

## Bergleichende Tabelle ber alten und neuen Maße und Gewichte.

|                      |   |   | T | Tup. | Bell.  | Linien. |     | Taufenbtheile : | on Linien. |
|----------------------|---|---|---|------|--------|---------|-----|-----------------|------------|
| Der Meter gilt       |   |   | 1 | 3    |        | 11      | 1   | 296             | 1. 170     |
| Der Decimeter gilt . |   |   | 1 |      | 3      | 8       |     | 330             | les.       |
| Der Centimeter gilt  |   |   |   | >    | _      | 4       | 0   | 433             |            |
| Der Millimeter gilt  | ٠ |   |   | -    | -      | -       |     | 443             |            |
|                      |   |   | _ | 1 9  | Pfund. | Unge    | en. | Quentchen.      | Gran.      |
| Gin Kilogramm gilt   |   |   |   | -    | 2      | 1 -     |     | 5               | 35         |
| Gin Bectogramm gilt  |   |   |   |      | -      |         | 3   | 2               | 10         |
| Gin Decagramm gilt   |   |   |   |      |        | -       | -   | 2               | 44         |
| Gin Gramm gilt .     |   |   |   |      | -      | -       | -   |                 | 187        |
| Gin Decigramm gilt   |   | , |   |      |        | -       | -   |                 | 18         |
| Gin Gentigramm gilt  |   |   |   |      |        | _       | -   | _               | 1          |

### Bergleichende Tafel von Calibern.

| 14  | Millimete | r gelten  | 6   | Linie | n. RITTE  |
|-----|-----------|-----------|-----|-------|-----------|
| 16  |           |           | 7   | -     | 13. 171   |
| 18  | _         |           | 8   | _     | 1 20MR70  |
| 20  | -         | -         | 9   | -     | V2 /      |
| 22  | -         |           | 10  | -     | Carried . |
| 25  | -         |           | 11  |       |           |
| 27  | -         |           | 12  | -     |           |
| 34  |           |           | 15  | _     |           |
| 40  | -         | -         | 18  | _     |           |
| 55  | _         | _         | 24  | -     |           |
| 8 6 | entimeter | (20 Milli | m.) | 3     | 304.      |
| 11  | -         |           |     | 4     |           |
| 13  |           | (5 Dilli  | m.) | 5     |           |
| 16  | -         |           |     | 6     |           |
| 19  | -         |           |     | 7     |           |
| 27  | -         |           |     | 10    |           |
| 32  | -         |           |     | 12    |           |
|     |           |           |     |       |           |

Enbe.

## Bucher = Unzeige.

Bei G. Baffe in Queblinburg fo wie in allen übrigen Buchhandlungen Deutschlands find zu haben:

Dr. Mug. Schulge's Unweifung gur

Ladirfunft und gum Delfarben: Unftrich.

Ober grundliche und ausführliche Unweisungen, alle Urten Dels, Beingeist, Lade, Copale, Bernsteine und andere Firnisse auf das Beste, nach den vorzüglichsten, neuesten Recepten zu bereiten; solche auf die verschiedenen Gegenstände, als Holz, Metalle, Leder, Horn, Papier, Pappe, Zeuge, Gemälde, Kupferstiche, Glast.c. gehörig aufs zutragen, zu trocknen, zu schleifen, zu poliren und ihnen schönen Glanz zu verleihen; mancherlei Holzarten zu beizen u. s. w. Für Maler, Lackirer, Lederarbeiter, Instrumentenmacher, Tischter, Drechster, Horne und Knochenarbeiter, Buchbinder, Papparbeiter, Eisen und Stahlarbeiter, Zinngießer, Klempner, Maurer, Steinshauer, Sattler, Wagenmacher z. 2. Auftage. 16 Gr.

Der englische Zeichnenmeister.

Dber bie neueften Methoden, Erfindungen und Berbefferungen im Beichnen, Tufchen, Coloriren, Malen und Farbenbereiten, nebft 216bilbung und Befdreibung ber verfchiedenen jest gebrauchlichen Inftrumente und Mafchinen zum Beichnen und Copiren, inebefondere: Inftrumente zum Beichnen der Perfpectiven, der Encloiden, frummen Linjen zc.; Apparate jum Beichnen nach ber Ratur; Parallels und Rrummlineale; verbefferte Reifbretter, Reiß : und Bleifebern, Storchichnabel, Cirtel, Maltaften, Pinfel; neue Methoden, Ru= pferftiche und Beidnungen abzudruden und mit Baffer - und Delfarben zu coloriren; uber die besten Tufche und ihre Surrogate; neue Erfindungen und Berbefferungen im Rupfer = und Stablifich Ein nubliches Sandbuchlein fur angehende und geub= tere Beichner. Bon Ch. Sumphrye. Mit beutschen Bufagen und Bemerkungen vermehrt von Mug. Muller. Mit 71 Abbil= bungen in Steinbrud. 8. 16 Gr.

Munnich: Das neueste Sand = und Reifebuch

fur junge Sandwerker,

enthaltend Belehrungen über die verschiedenen Sandwertseinrichstungen und Gebrauche; Unftanderegeln; furze Geographie von

Deutschland; Reiserouten burch alle Theile Deutschlands und bie angrengenden gander; uber Mungen, Mage und Gewichte; Ber: zeichniß berjenigen Derter, wo die verschiedenen Sandwerfer bie befte Belegenheit finden, fich in ihrem Gewerbe zu vervollkommnen und auszubilden; Regeln zur Erhaltung ber Gefundheit auf Rei fen; nutliche Borfdriften und Recepte fur den augenblicklichen Bebarf und bei eintretenden Rrantheiten auf Reifen; Mittel, Scheirtobte ju retten; Witterungsanzeige; Unweifung, bie Lage ber Belt= gegenden gu jeder Beit aufzufinden; Denefchrift eines Sandwerte. mannes an feinen Gobn, der in die Frembe manderte; Unleitung gum Brieffcreiben; fleines Fremdworterbuch gum Berfteben aut. landifcher Worter; Sprichworter; Stammbuchauffabe; Unefboter und Schnurren. Rebft einer Sammlung von Gebeten und retigiofen Gedichten. 12. Geb. Mit einer Rarte von Deutschlant. Preis 18 Gr.; ohne Rarte: Preis 14 Gr.

Joh. Heinr. Roth's unentbehrlicher Rathaeber

in der beutschen Sprache, für Ungelehrte, so wie fur bas burgerliche und Geschäftsleben über-haupt; oder Anweisung, sich schriftlich und mundlich, ohne Kenntniß und Anwendung der grammatischen Regeln, sowohl im Allgemeinen, als in allen vorkommenden Fallen, im Deutschen richtig auszudrücken und jedes Wort ohne Fehler zu schreiben. Wit be fonderer Berücksichtigung des richtigen Gebrauches der Wörtermir, mich, Ihnen, Sie, dem, den u. s. w. Ein nütliches Huffbuch für Jedermann. In alphabetischer Ordnung. Zweite Auslage. gr. 8. Geb. 16 Gr.

Diefes Noth, und Gulfemorterbuch ber Nechtschreibung und Bortfingung in allen zweifelhaften Gallen, ift nicht nur fur alle biejenigen bestimmt welche unfere beutiche Syrache richtig fprecen wollen, sondern auch fi Alle, welche Briefe und Auffabe jeder Art fehlerfrei zu schreiben wunfche Man darf in allen folden zweifelhaften Fällen nur das betreffende Bonachfilagen und wird flets die gewunsche Belebrung finden.

Miemann's vollständiges Sandbuch ber

Münzen, Maße und Gewichte aller Lander der Erde. Für Kausseute, Banquiers, Geldwechste Münzsammler, Handlungsschulen, Staatsbeamte, Künstler, Re sende, Zeitungslefer und alle, welche sich mit Boller: und Lat derkenntniß beschäftigen oder die in den Werken des Auslandbesindlichen Borschriften auf Kunste und Wissenschaften anwende: wollen. In alphabetischer Ordnung. gr. 8. 1 Thtr. 20 Gr.







• 4

.

ATEO SWR72

ŧ

20MR72









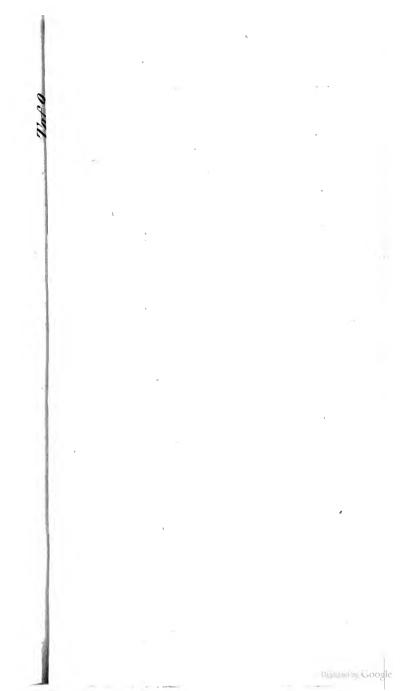



IK/2





1118/2 1118/2 1885







1



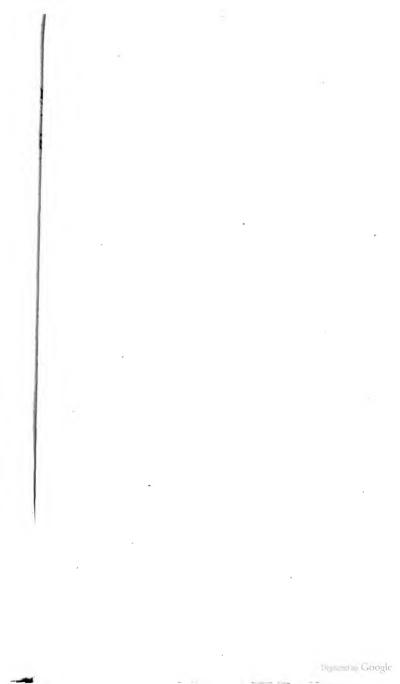









OMR72







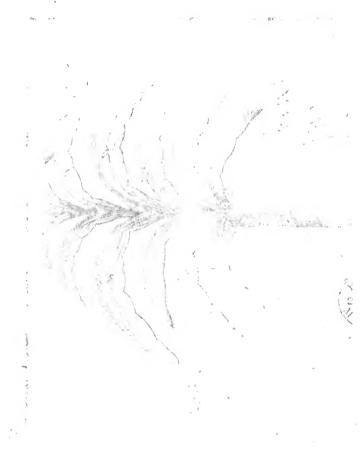

OMR/2





3

RIGHTS/ 20MR7

The end by Google

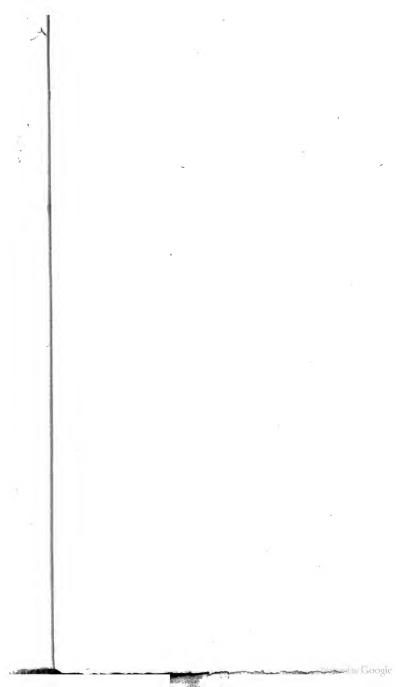





3m Bertage ber G. Baffeichen Buchhandtung in Queblindunfind ferner ericbienen:

#### B. U. D. Berner:

## Die Angelfischerei,

nach alfen ihren verschiedenen Betriebsweisen bargestellt. Rebft genouen Betehrungen über bie Selbstwerfertigung ber Ungelgerathe, über ben konn und uber bas, was in Bezug auf ben Fang ber einzelnen bei und borten minden Fische inebeschiere zu beobachten ift. Mit 2 Tafeln Welle B. geb. Preis B Gr.

### Der junge Schmetterlingsfammler.

Enthaltend eine aussuhrliche, spftematisch geordnete Beschreibung ausstellenfaland und den angrengenden Ländern einheimischen und der beschreibten außereuropäischen Schmetterlinge, nebst Unweitung, sie zu jung in gebreiten, aufzubewahren und sie aus Raupen aufzuerziehen. Ben beschreten, Zweite, sehr verbessetze Auflage. Mit 13 Safetr Wittenfall fchwarzen Ubbildungen: Preis 1 Thir. 12 Gr.

Mit colorirten Abbildungen: Preis 2 Thir. 8 Gr.

#### Ringelhardt:

## Runft, alle Acrten Abguffe und Acht nic

von Mungen, Medaillen, Cameen, Glaspaften, Kafern, Infinite Beranniel, Unve, Schwefel, Bache, Siegellack, Haufenblafe, Leim, I Salpetter, Metall, Glas, Ibon, Holzmaffen ze., auf's fauberste und Bullenfle zu verfertigen, nieht Anweisung zum Abklatschen und Baldrei ab ber neuesten frangosischen Clichiemaschinen. Mit Abbildungen Preis 12 Gr.

### Fr. Welsch's vollständige

# Anweisung zur Restauration der Gemald.

in Dele, Baches, Temperas, Baffers, Miniaturs und Pafenfaren, Male Belehrungen über die Bereitung der vorzuglichften Firniffe fur Monabe, Baereitife und Chypotatuen, getrocknete Infecten und Pflangen, gapter ind und Landfarten, fo wie über das Reinig n, Bleichen, Aufrichen und Carabennet ber Kupftefliche, Steinabbrucke und Sotzschnitte. Für Kantliebatter Maler, Bronzirer, Tapezirer 22. 8. Preis 20 Gr

### Comte's fleines

# Handbuch der Saschenspielerkunk;

ober die Geheimnisse der natürlichen Magie, fastich und anstallich ftellt. Für Dilettanten dieser Kunft, so wie zur Beluftigun ben schaftstreisen. Rach dem Französischen bearbeitet. Zweite, verbeitet lage. Mit 3 Tafeln Abbildungen. 8. Preis 1 Thir. 12

